

# Ph. Sp. 1074 i

Zur

### Bibliotheck

der

Königl. Baierschen Forstschule Weihenstephan.

<36613550870014

<36613550870014

Bayer. Staatsbibliothek



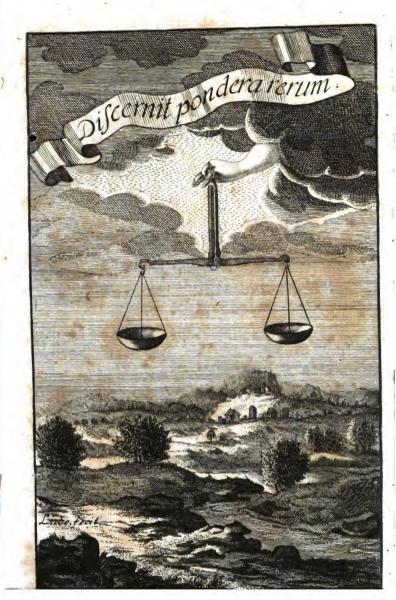

Whizedby Google



Kräfften des menschlichen

# Perstandes

Und ihrem Richtigen Gebrauche

Erkantniß der Wahrheit

Baver, St. Dem Liebhahern der Mahrheit

Wilnister forstabteilung von

Bassbriftian SS offen.

Königl. Preuß. Sof Rathe und Machen & Natur.
Prof. P. O.

fischen Sveietat der Wissenschaften Ditschliebe.

Die dritte Auflage hin und wieder vermehret.

Nin Königl, Pohlnischen u. Churf. Sächs. allergn, Privilegio.

Zalle im Magdeburgischen A. MDCCXXII.
Bu finden in der Nengerischen Buchhandlung.

Bayerische Staatsbibliothek Mununen



### Sorrede. Seneigter Seser,

Er Mensch hat nichts vortreslicheres von GOTEcmpfangen als seinen Verstand: dem so bald er nur in demselben verrücket wird, so baldwird er

entwederein Rind, oder ärger als ein wildes Thier, und ist also ungeschieft GOtt zu ehren und den Menschen zu dienen. Solscher gestalt kan einer um so viel mehr ein Mensch genennet werden, je mehr er die Kräffte seines Verstandes zu gebrauchen weiß. Und dannenhero solte ein jeder, absonderlich aber der ein Gelehrter seyn os der werden wolte, mit rechten Eiser darsnach streben, wie er zu so hurtigem Gesach

2 braus

brauche der Kräffte seines Verstandes gelangen mochte, als nur immer moglich ift. Allein daran gedencken die wenigsten, und Die meisten machen aus der Gelehrfamkeit ein blosses Gedachtnis-Werck, fliehen vor dem Nachsinnen arger als vor einer Schlangen. Daher ist ihnen alles verhaffet, was Nachdencken erfordert, und sie zu fertigem Gebrauche ihres Berstandes bringet; hingegen angenehm, was sie als ein Mährlein halb schlaffend fassen kön-nen und sie ben der Art zu dencken lässet. welche sie von Kindheit auf mit ungelehrten Leuten gemeingehabt. Man kan aber die Kräffte des menschlichen Verstandes nicht anders als durch die Erfahrung erfennen, indem wir sie gebrauchen. Golder gestalt können diesenige, welche nur anderer Gedancken zusammen schreiben, niemals im Erfinden sich geübet, auch die Beit ihres Lebens feine demonstrirte, das ift, recht grundlich ausgeführte Wahrheit begriffen, wenig oder gar nichts von den Rrafften des Berstandes und ihrem Gebrauche wiffen, es fen denn daß fie etwas in tauglichen Büchern davon geles Allein die Bücher sind in dieser Ma= tes

terie eben nicht in allen Buch = Läden zu finden, und ich firchte, wenn auch einer, der noch nicht in grundlichen Wiffenschafften erfahren, eines antrifft, er werde das wenigste davon verstehen. Allso ist fein anderes Mittel zu dieser Erkantnis zu gelangen, als wenn man grundlich demonstrirte Wahrheiten recht begreiffen lernet, darnach untersuchet, wie sie hatten können erfunden werden, und wenn man dadurch einige Kähigkeit nachzusinnen erlanget, Sachen zu suchen sich bemühet. die uns noch unbefandt find, ja auch wohl noch sonst von niemanden erfunden worden; endlich genau zu erforschen sich angelegen senn lässet, was die Urfache sen. daß wir von demonstrirten Wahrheiten so deutlich überführet werden, und wie es zugehe, daß man aus einigen bekandten Wahrheiten andere noch verborgene herleiten könne. Nun ware derjenige entweder hochst unverschämt, oder überaus einfältig, welcher vorgeben wolte, man könte auffer der Mathematick eben so grunds lich erwiesene oder demonstrirte Wahrheiten und so richtige Erfindungen antreffen als in derselben. Denn auffer der Mathe: 03

District by Good

thematick schreibet man entweder nach einer gang anderen Methode, als in derselben gewöhnlich ist, oder man befleißiget sich die Mathematische Methode anzus bringen. In dem ersten Falle schen vers - ständige eine sehr groffe Verwirrung: denn bald beklagen sie sich, daß die Worter garnicht, oder doch selten tauglich erklaret, viele Sachen ohne Beweiß angenommen, und anderenicht genug, öffters gar unrichtig erwiesen werden. In dem anderen Falle aber ist es zur Zeit wohl noch keinem gelungen, der Mathematische Demonstrationen in anderen Disciplinen als der Mathematick vorbringen wollen. Des - Cartes, ob er gleich ein groffer Mathematicus war, hat die Schwäche seines Beweises, daß ein GOtt sen, nies mahle mehr fehen laffen, als da er fich bereden ließ auf Geometrische Art densels ben vorzutragen. Spinosain seiner Ethi-ca und Raphson in seiner Demonstratiode Deo haben sich im Demonstriren sehr schlecht aufgeführet, ob es gleich benben an Verstande nicht gefehlet, auch bens de in der Mathematick nicht unerfahren. Sie erklaren viele Worter durch andere aleich=

gleichgultige, nehmen unbewiesen an, was öffters am meisten hatte sollen erwiesen werden, ja verbinden auch unterweilen gar die Schliffe nicht mit einander, wie es billich geschehen solte. Derowegen bleiben Bloß die Mathematischen Wissenschaff ten übrig, daraus man den richtigen Gebrauch der Kräffte des Berstandes erfehenkan. Und in dieser Absicht habe ich in meinen Anfangs - Grunden der Mathematischen Wissenschassten mich bemus het, alles auf eine solche Art, so viel moge lich, vorzutragen, wie es hatte konnen erfunden werden, und befleißige mich auch in meinen Collegiis dergleichen Anmerdungen einfliessen zu lassen, damit ich fo viet an mir ift, meine Zuhorer zum Nachfinnen anführe, dawieder ihnen ohne dem, viele Hindernisse in Weg gefeget werden. Es barff aber niemand das gemeine Schrüchwort, ein jeder Schafer lobet fei ne Keufe, auf mich appliciren: denn wer mich kennet und nicht wieder fein Gewifsen reden will, wird sich nicht entbrechen, mir das Zengnis zu geben, daß die Liebe zur Wahrheit ben mir über alles gehet, und soll sich keiner getrauen mir unter die 94

Districtly Goo

Augen zusagen, daß ich aus interessirtent Gemuthe etwas rede, vielweniger schrei-Vielmehr enthalte ich mich öffters die Wahrheit zu sagen, und misse lieber den prosit, den ich rechtmäßiger Weise has ben könte, so offte ich sehe, es könte Unlaß geben mich vor intereffiret zu halten. Des rowegen will ich auch lieber hier andes rer Zeugnis anführen; als mich auf meine Erfahrung beruffen. Man halt hier unseren Orten Lockens Werck vom Verstande des Menschen insgemein vor überaus sinnreich, so daß auch diejenigen, welche alle seine Landes = Leute schimpflich verachten, ihn dennoch erheben. lieber, wem schreibet Locke die Kähigkeit seines Verstandes zu, und was recommendiret er vor ein Mittel scharfffinnig zu werden? Man schlage auf unter den Wercken, die zu Londen 1706. nach seinem Tode heraus kommen, den Tractat von der Leitung des menschlichen Verstandes p. 32. & seqq. so wird man finden, daß er seine Scharfffinnigkeit der Mathematick zuschreibet, und vielmehr Rühmens von der Mathematick, absonderlich der Allgebra machet als einem Mittel zu rechtem

tem Gebrauche des Verstandes zu gelan= gen, als ich wegen tieff eingewurkelter Voiele nicht thun wolte. Andere Zeugnisse wil ich hier nicht wiederhohlen, weil sie in der Vorrede über den Unterricht von der Mathematischen Methode in meinen An= fangs , Grunden der Mathematischen Wissenschafften angeführet worden. Und dieses ist eben eine von meinen Haupt= Absichten gewesen, warum ich mich mit Ernst auf die Mathematick geleget, nicht daß ich sie als ein Handwerck Brodt zu verdienen gelernet: denn es ist wohl niemahls mein rechter Ernft gewesen, einen Professorem Matheseos abzugeben, als wie ich die erste vocation dazu erhalten welche ich als einen gottlichen Winck angesehen. Was ich nun ben Durchle= fung Mathematischer Schrifften und ben vielfältigem eigenem Nachsinnen von dem Gebrauche der Kräffte des menschlichen Verstandes angemerket; davon habe das leichteste und was am ersten zu wiffen nothig ift, in furge Regeln verfaffen wollen. Denn wenn ich alles schreiben solte, was ich durch mein 4 5 Madie

Nachdenden erkennen gelernet; wurde ich wenigen von meinen Deutschen dies nen, maffen den meisten bald als Grillen vorkommen, tvo sie ein wenig zu lans . ge die Gedanden ben einander halten sollen, und es wurde sich auch nicht vor Anfanger schicken, benen zu Liebe ich gegenwartige Gedancken dem Drucke ans vertrauet. Und dieses ist eben mit eine Ursache, warumb ich es Deutsch geschries ben, indem unter den Ausländern viele find, die auf grundliche Erkantnis viel halten: denen zu gefallen ben anderer Gelegenheit etwas vollständigeres von dieser Materie in Lateinischer Sprache mitgetheilet werden foll, gleichwie ich in die Lateinische Auflage meiner Etementorum Matheseos mehr theoretica einfliessen lassen, als in die Deutsche hat kommen dörffen. Ich kan aus meiner Erfahrung versichern, daß die gegebenen Regeln mir gute Dienste thun, wenn ich entweder etwas erfundenes beurtheis len, oder durch eigenes Rachsinnen etwas heraus bringen soll. Ich zweiffele auch nicht, daß andere ein gleiches bes

finden werden. Jedoch fan ich nicht verheelen, daß zu hurtigem Gebrauche dieser Regeln viel bentragen werde, wenn sie mit Fleiß auch nur meine Anfangs - Grunde der Mathematischen Wissenschafften durchgehen und daben Achtung geben werden, wie man daselbst Die Regeln angebracht. Denn die Fertigfeit fommet durch die Ubung: die Ubung bestehet darinnen, daß man richtig erwiesene Sachen viel überleget. Man lasse sich den besten Fechtmeister die herrlichsten Maximen von dem Fechtten sagen, so wird man deswegen doch nicht wohl fechten, wenn man niemals Die Hand angeleget. Bielmeniger aber wird man fechten lernen, wenn einer, der vom Fechten Regeln geben will, felber niemahls gefochten. Es wird zwar die Jugend heute zu Tage ben uns Deutsschen wenig zu grundlichen Wissenschaff ten angehalten, sonderlich an solchen Orten, wo die Lehrer der Unwissenheit über Hand nehmen, und da manes vor eine sonderbahre Klugheit ausgiebet, wenn man das Studiren zu einem bloß sen Handwerke machet; allein da hierdurch

durch nicht tüchtige Handwercker, sons dern nur eingebildete Stümper gezogen werden, so werden doch endlich einmahl auch denen die Augen aufgehen, die jest in ihrer Blindheit nichts sehen können. Man lasse einen etwas gründliches in der Mathematick und Welt = Weißheit studiren, wenn er auf Universitäten kommet, und alsdenn erst, wie unseres Allergnädigsten Königes und Herrens aus Landes = Väterlicher Vorsorge ers theilte Reseripte (a) es mit Nachdruck ans

<sup>(</sup>a) Der Innhalt eines der Königlichen Rescriptes ist dieser: Es sollen die Professores allen und jedweden, welche auff unserer Universität Halle sich aushalten, und
von ihren eigenen Mitteln studiren, sie
mögen sehn wer sie wollen, diensame Vorstellung thun, daß sie das erste Jahr vornemlich auf die studia Philosophica &
elegantiorem litteraturam sieh besteisigen, hernach aber, wenn sie gute sundamentageleget, alsdenn ad superiores Facultates schreiten möchten. Diesenigen aber, welche unserer eigenen oder in unseren

anbesohlen, zu den höheren Facultäten (daß ich nach unserer Deutschen Mundsufter rede) schreiten; so wird man sinzden, wie geschwinder und besser sie ihr Handwerck lernen werden. Ich könnte es mit meiner eigenen Erfahrung bestätigen, wenn ich nicht ben Wiedriggessinneten einen ob zwar unverdienten Verdacht auf mich laden dörsste. Es ist aber auch nicht nöthig: denn es haben

ren Landen fundirter stipendien und vor einiger Zeit neu angerichteter Frey. Tische geniessen, nicht minder alle Conventuaten unseres nach Halle transferirten Clossers Hillersleben, habt ihr mit Ernst und Nachdruck dahin anzudenten, daß sie zussörderst diesstudia Philosophica und politiorem litteraturam zum wenigsten ein Jahr lang allein tractiren, und hernach nebst dem studio Theologico damitssortssahren son wunn sie aber darinnen nach läßig ersunden, solche collegia, prævia exhortatione, versaumen wurden, sie so sort des beneficii verlustig seyn, und ans dere an ihre Stelle angenommen werden sollen.

ben sthon andere rechtschaffene Leute sich auf ihr Exempel in diesem Stude ofsfentlich vor mir beruffen, und werden es auch ins kunftige thun. Und wer meinen Worten glaubet, der wird es in der That erfahren, daß sie Wahrheit sind. Zum Beschluß muß ich noch eines erinnern. Wenn jemand eines und das andere von meinen Gedancken vor bedencklich halten mochte, so wird mir nicht zuwieder senn, wenn er entweder in einem besonderen Schreiben an mich, oder auch, wenn er es vor so wich= tig halt, in einer gedruckten Schrifft feine Gedanden eröffnen wird. Jedoch bitte ich mir Bescheidenheit aus: denn sonst werde ich einen, der Lust zu schelten hat, so lange schelten lassen wie er will, gleich wie ich es bereits anderen von solchem Gebäcke gemacht, massen kluge und verständige Leute zur Gnuge sehen, daß es theils aus Bogheit, theils aus Einfalt herrühre. Finde ich aber Einwurffe, die untersuchet zu werden ver-dienen, und die verlangte Bescheidenheit daben; so werde ich mich auch nicht entbrechen ihnen mit folder Bescheidenbeit

heit zu antworten, wie ich anderen Gelehrten in Engelland und Frandreich auff ihre Einwurffe geantwortet. hoffe auch fie werden mit mir eben fo wie diese zu frieden senn (b). Endlich muß ich auch bekennen , daß, wie ich im Alns fange meines Nachsinnes über die Rrafte des Verstandes mich in vieles nicht recht finden fonte, auch in einigen Stucken ohne Noth auf Umbwege gerathen war, mir des Herrn von Leibnig sinne reiche Gedancken von der Erkantnis der Wahrheit und den Begriffen in den Leipziger . Actis An. 1684. p. 537. unverhofft ein groffes Licht gegeben, fo daß mich wundert, warum andere, die von dergleichen Materie nach der Zeit zu schreiben sich unterwunden, nicht darauf

<sup>(</sup>b) Memoires pour l'Histoire des Sciences & des beaux' Arts. Août 1711, art. 120. p. 1407. On scait bon gréa Mr. Wolfius d'avoir ramené une matiere de soi agréable & curieuse, & encore plus de s'être exprimé avec tant d'honnêteté.

auff acht gegeben. Ich wünsche, das Lehrbegierige Gemüther aus meiner wenigen Arbeit den Nußen ziehen mögen, den ich ihnen von Herzen gönne. Wenn mein Wunsch erfüllet wird; so werde ich mit desto grösserer Lust und desto mehrerem Eiser darnach streben, wie ich ihnen in den andern Theilen der Weltz Weißheit eben so ein helles Licht anzünde. Halle den 18. Oct.



Bhildy Google



### Erinnerung

Wegen der anderen Auflage.

An hat erstlich vor nügelich gefunden, mehrere Exempel aus allen Arten der Wissenschafften der Erläuterung denen Regeln benzusügen, das

mit auch diesenigen, welche die Erklarung ben mir nicht anhören, sich des stolleichter darein sinden können: indem jedermann bekandt ist, daß die Erempel nicht allein dienen die Regeln besser zu versiehen, sondern auch zeigen, wie man sie an gehörigem Orte anbringen soll. Dieses ist absonderlich in dem eisten Capitel von den Begriffen geschehen, weit dieses eine Haupt-Materieist, daran sehr viel gelegen, und die man in andern Buchern nicht so ausgeführet antrisst. Und habe ich die Hossmung, es werde hieraus ein jeder sehen, daß meine Restellung ein jeder sehen gestellung gestellung ein jeder sehen gestellung ein gestellung gestellung gestellung ein jeder sehen gestellung ge

Walter Food

geln allgemeinsind, und nicht allein in der Mathematick, sondern überall gele ten , wo man nach einer grundlichen Erfantniß strebet. Weil ich in dem Cavitel von Schlussen zeige, daß man im Erfinden sich der formlichen Schlusse bedienen muß, wenn man ordentlich dencken und ohne Fehltritte fortgehen will; fo habe nicht undienlich zu fenn erachtet, daß es gleich hinter das Capitel von den GaBen fame, vor die benden Capitel, darinnen gezeiget wird, wie die Sate theils aus Der Erfahrung, theils aus den Erflarungen und anderen vorhin erfandten Gagen gezogen werden. Auf folche Beise gehet vorher, was in den nachfolgenden Caviteln gebrauchet wird. Das erfte Capitel von den Schlussen sind die benden wichtigsten. Denn wo man grundliche Erfantnig liebet , kommet es hauptsach. lich auf deutliche Begriffe und ordentliche Beweife an. 3ch weiß mohl, daß es Leute giebet, die bendes verwerffen. Gie verachten, was sie nicht nachthun kon-Und sie thun wohl daran: massen sie nichts weiters als Unsehen ben Unverftandigen fuchen, das ihnen einträglicher

Dimized by Google

ist als ein wohlgegrundeter Ruhm ben Verständigen. Allein da ben mir die Wahrheit über alles gehet; so fanich fie wohl ben ihren funff Sinnen laffen . werde aber nimmermehr aus interestirten Absichten von grundlicher Erfantniß Ber die Regeln von deutlis den Begriffen und ordentlichen Beweifen ohne Unftog brauchen will, der muß, wie ich schon offters erinnert, die Mathemas tick daben studiren. So werden fie ihm flar und leichte werden, und wird ihn nicht mehr ein jeder Wind der Lehre bald hieher, bald dorthin treiben dorffen, wie wir sehen daß denjenigen wiederfahret, die ihre fünff Sinnen an statt des Verstandes brauchen wollen. Balle, den 5. Mart. 1719.



# Erinnerung.

Wegen der dritten Auflage.



Regeln inUntersuchung u. Beurtheilung Der Wiffenschafften, selbst der mathematischen, vielfältig erfahren, und erfahre ihn noch täglich, indem ich damit beschäftiget bin. Ich kan auch sagen, daßich auf feine Sache mehr Zeit gewendet, als auf die Haupt-Materien, die ich in diesem Buche vorgetragen u. welche der Grund der übrigen find, und endlich nach vielen Umbwegen und vielfältiger Uberlegung gefunden und fest gestellet, was ich hierinnen vorgebe. Gleichwie ich aber für meine Person mich umb diese wichtige Bahrheiten bon Leitung des Berffandes in Erkantnis der Wahrheit bloß zu dem Ende bekummert, damit ich in den Stand fommen mögte die Wahrheit gründlich und mit Gewisheit zu erfennen und anderen

deren einen ebenen Weg zu bahnen, daraufsie sicherer ohne Unfto gund Umbwege zunüklicher Erkantnie gelangen mochte; so habe sie aus dieser Absicht bekand gemacht, damit andere gleichfals den Du-Ben genieffen könnten, den ich davon is berflußig genieffe. 3ch erfreue mich demnach nicht wenig, daß ich aus dem häuffigen Abgange dieses Buchteins und vielen von allerhand Orten erhaltenen Nachrichten erlerne, wie andere den Mu-Ben meiner Regeln einsehen u. sie so werth alsich zu halten beginnen. Sie werden as ber auch mit so gutem Fortgange wie ich fich dererselben bedienen konnen, wenn sie fich in den mathematischen Demonstratis onen zu üben Zeit und Gelegenheit haben, oder, im Fall die Umbstände es nicht leiden wollen, die von mir herausgegebenen Schrifften von der Welt- Weisheit dars nach mit Fleiß untersuchen. Damit fie dieses desto leichter bewerckstelligen moch= ten, so have ich ihnen in dieser neuen Auflage einige Anleitung darzu geben wollen. In diefer Absicht sind die Grund-Negeln mit mehrerern Erempeln erläutert worden, damit man sie desto bester verstes hen lerne, und habe ich daben angezeiget, wo

Dhaday Google

wo man Materien in meinen Schrifften findet, dadurch diese Regeln erläutert Und dieses ist die einige Urwerden. sache gewesen, warumb ich ben dieser dritten Auflage noch auf einige Bermehrung gedacht. Esist wohl frenlich nur was weniges, was hin und wieder dazu kommen ift: allein dieses wenige ist höher ju schäßen, als das wenige Geld, was man für ein so fleines Buchlein zugeben pfleget. Die Eintheilung der Capitel und dieser in ihre § §. ist vollig, wie in der vorhergehenden Auflage geblieben, aus eben der Urfache, warumb ich in diesem Stude feine Uenderung in der neuen Auflage meiner Gedancken von Gott, der Welt u. der Seele des Menschen vorgenommen. Gleichwie ich aber gleich anfangs in dieses Buchlein nichts gebracht als dasjenige, was von gewissen Rugen ist u. einer die gange Zeit seines Lebens zu behalten von nothen hat, wenn er in Wiffenschafften gludlich fortgehen will; fo finde auch feine Ursache, warumb ich jett meine Meiming andere. Denn unerachtet noch viel ein mehreres hatte konnen hineingebracht werden, das auch seinen Nugenhat, ber nicht einen jedem so unentbehrlich mie p = 2

wie dasjenige, was ich vorgetragen. so schicket sichs doch nicht zu dem gegenwartigen Vorhaben und würde ich dadurch das Büchlein für viele unbrauchbahr gemacht haben. Es wird fich fünfftig schon Gelegenheit geben, da ich diese Materien für die, so in Regeln unersättlich sind, noch weiter ausführen werde und mit vielem vermehren, was für die gehöret, die weiter gehen wollen, als insgemein zu geschehen pfleget. Jest vergnigeich mich mit dem, was hochst nothig ift, zumahl da ohne dem es in Erfantnis der Wahrheitnicht auf viele Regeln, son= dern auf offtmahligen Gebrauch weniger Regeln ankommet. Diellbung muß mehr thun als die Regeln. Wer wenige Regeln recht brauchen lernet, fan nach diesem felbst mehrere finden, wenn er sie von nos then hat. Wer die Algebra auf eine solche Weise studiret, wie ich sie vorzutragen gewohnet bin , wird meinen Worten gleich volligen Glauben gebe, u. die andern werden mit der Zeit durch die Erfahrung uberführet werden, daß ich Wahrheit rede: welches ich einem jeden, der nach Wahrheit durstet, von Hergen wünsche. Halle den 10. Kebr. 1722.

b 5

Jun-



# Innhalt des ganzen Wer-

#### Vorbeticht.

S. 1. Bas Welt: Beifheit fen.

2. Was Wiffeuschafft fen.

3. Was man möglich nenne.

A Das alles einen Grund habe, warum es ift.

5. Wie die Erkantniff eines Weltweisen beschaffen.

6. Wie fie von der Erkantuif gemeiner Leute unters schieden.

7. Was die Erkantuiß eines Weltweisen vor Augen bringe.

8. Bas vor ein Sinwarff wieder die Erflarung der Belt-Beisheit gemacht werden fan.

. Wie er beantwortet wird.

10. Welches der erste Theil der Welt-Weißheit oder die Lonick sen,

11. Belches der andere Theil, oder die natürliche Theos

logie sey.

12. Welches der dritte Theil oder die Pnevmattef und Physick fen.

13. Welches ber vierdte Theil oder die Ethick und Pc-

liticf fen.

14. Was der fünffte Theil oder Die Ontologie, ingleischen der Metaphyfick fep.

15. Was die Mathematick ben der Welt-Weißheit zu

thun babe.

16. Bas die Mathematick vor Augen darinnnen ichaffe.

16,Das

### 17. Das Borhaben bes gegenwartigen Bercfes wird erflaret

#### Das 1. Capitel.

# Von den Begriffen der Dinge.

f. r. Bas man empfinden nenne.

2. Bas ein Gedancke genennet werde.

3. Bas man Sinnen beiffet.

4. Was durch einen Begriff verstanden werde.

5. Das une die Sinnen ju einem Begriffe berleiten.

6. Wie dieses geschehe , darff und fan hier nicht unter-

7. Bas wir ju thun haben, wenn die Sinnen und ju cis nem Begriffe vevanlaffen follen.

8. Wenn diefes leicht oder fchweer ins Bercf gu fiellen.

9. Wie flare und bundele Begriffe von einander unters ichieben.

10. Daß die dunckelen Begriffe ihre Grade haben. 11. Es werden Erempel dunckeler Begriffe gegeben.

12. Was man ben dunckelen Begriffen por Berficht su gebrauchen habe.

13. Wie ein deutlicher Begriff von einem undeutlichen unterschieden.

14 Bie man jeden von benden einem andern bepbrins gen tonne.

15. Die ein ansführlicher vor einem unausführlichen unterschieden.

16. Wie ein vollständiger von einem unvollständigen unterschieden.

17. Dag die vollständigen Begriffe ihre Grade haben. 18. Wie weit man Die deutlichen Begriffe gu gerglice

dern habe.

111

S. 20.

6, 20. Wie man ju einem vollständigen tommet.

21. Benn die Begriffe undeutlich werden.

22. Daß die Bergröfferungs und Fern-Glafer zu deuts lichen Begriffen öffters verhelffen , da man fonft nur undeutliche oder gar duuckele haben wurde.

23. Bennein Begriff duudel wird.

24 Die Urfachen werden erzehlet, badurch fich bieBes griffe verschlimmern.

25. Es werden Mittel angewiesen , dadurch ju verhus

ten, daß fie fich nicht verschlimmern.

26. 27. Der andere Weg ju einem Begriffe ju gelans

28. Woheres kommet, daß einige Begriffe allgemein find.

29. Rugen ber angemeinen Begriffe.

32. Der britte Weg ju einem Begriffe ju gelangen.

31. Das die Begriffe, baju wir von den Sinnen geleis tet werden, moglich find.

33. Day Begriffe, Die von moglichen richtig abstrahi-

ret werden , and moglich find.

33. Daß man von den willkubrlich formirten Begriffen nicht fagen fan, ob fie möglich find, bif man es ans ders woher ausgemacht.

34. Wie man foldes burch die Erfahrung ertennet.

35. Wie es bewiefen wird.

36. Wie eine Erflarung von einer Befchreibung unterichieden.

37.38. Bas fie mit einander gemein haben.

39.40. Bas ju einer Erflarung ins besondere erfors

41. Daß die Erflarungen entweder Erflarungen der Worter, oder ber Sachen find, und worinnen bens de besteben.

42, Wie die Erflarungen der Borter gemacht werden.

43 44. Fehler, Die ben benfelben begangen merben.

45 Mugen berfelben.

46. Dag man nicht von allen Wortern Erflarungen gesben fan. S. 47.

5. 47. Dag man von allen Sachen, die dadurch bedeutes werden, Erflarung geben kan, auffer dem felbstanbigen Befen.

48. Worinnen das Wefen einer Sache beftebe, und das

ibre Erflarung foldes jeige.

49. Mas ju Erflarungen der Sachen erfordert wird.

50. 51. 54. 56. 57. Berichiedene Bege, ju den Erflarungen der Sachen ju gelangen.

52. Dag wir auf bem erften Bege offters bem blinden

Glude viel zu danden baben.

53. Wie man erfahret, ob die Sache, deren Erflarung man auf diesem Wege gefunden, vorhans den, oder auch vorhin bekandt sind, oder nicht.

55. Wie man den anderen Weg mehr ebenen fan.

#### Das 2. Capitel.

# Von dem Gebrauche der Wörter.

5. 1. Was Worter find.

2. Benn zwen Berfonen einander verfieben.

3. Daß jedes Wort feine abgemeffene Bedeutung haben muffe.

4. Wie man erfahret, ob man verflebet, was man res

Det.

5. Daß man im Reden nicht flets an die Bedeutung der Worter gedencket.

6, 7. Daß leere Worte verstandlich fenn tonnen.

8. Wie Borter und Sachen von einander ju unters

icheiben find.

9. Dag man ben Begriff bes Thones ber Worter von bem Begriffe ber Sache, Die es bedeutet, unter- fceiben mug.

5, 10,

19. Dag man leere Worte mit einander reden und doch einander brefteben fan.

II. Dag Borter etwas bedeuten tonnen, von benen wir teinen flaren und deutlichen Begriff baben.

12, Daß die Reinde des Evangelii baber die Ges beimniffe der Chriftlichen Religion ohne Grund verwerffen.

13. Dag andere einen Begriff von Bortern haben fons

nea, davon wir feinen baben.

14. Wie man fich recht verftandlich erklaret.

15. Woher die Bort Streite Fommen.

16. Wie man bie rechte Bedeutung Der Borter finben fan.

#### Das 3. Capitel.

## Von den Säßen.

S. 1. Wenn wir urtheilen.

2. Worinne das urtheilen bestehe.

3. Was ein Sag fen , und wie ber , dadurch etwas bes frafftiget wird, bon bem unterschieden , dadurch man etwas berneinet.

4. Bas dazu erfordret werbe, wenn man einen Sas

recht berfteben foll.

s. Wie allgemeine Gage von befanderen unterfchieden, und was bende vor einen Grund haben.

6. Wie man die Gage zergliedern foll.

7. Es wird ein Ginwurff Dawieder gemacht und beants mortet.

bie Berglieberung ber Gage bor Rugen 8. Was babe.

9. Die innere Beschaffenheit der Gage wird erflaret.

10. Wenn wir uns einen Sas gedencken, oder nicht nes bencken konnen , oder nicht wiffen , ob er fich gedens efen laffet ober nicht.

6. 10.

S. 11. Wie die Gage gefunden werben.

12. Wie die Erwegungs . Sate von den Ausübungs. Saten unterschieden.

13. Was Grund-und Deische-Sage find.
14. Was Lehr-Sage und Aufgaben find.

15. Warum man in der Mathematick auf diefe Eintheis Lung fo genau fiebet.

#### Das 4. Capirel.

# Von den Schlüssen, und wie wir dadurch der Wahrheit versischert werden.

S. 1. Wie die Schluffe entsprungen, dadurch etwas bejas bet wird.

2. Worauf fich die Ochluffe grunden.

B. Wie die Schluffe entsprungen, dadurch etwas vers neinet mird.

4. Borauf fich die Ochtuffe grunden.

5. Der gemeine Grund bender Schluffe wird gezeis

6. Die mahre Beschaffenheit ber Schluffe wird erflas ret und gezeiget, wie viel Saize und Glieder barinnen gefunden werden.

7. Bas die Glieder por eine Ordnung haben,

8. Woher verfchiedene Figuren der Schluffe entfprins

9. Warum in jeder Figur verschiedene Urten der Schlusfe find.

10. Regeln ber Schluffe überhaupt.

it, Rothige Unmerchung , die baju geboret.

12. Regeln ber Schluffe in ber erften Figur.

23. Dag in der erften Figur vier Arten der Schluffe find.

14. Daß die erfte Figur zu allen Schluffen zureichet, und daher die übrigen meggelaffen werben.

15. Bas die Arten der Schluffe in Der erften Figur vor

Mahmen haben.

16. Die Arten der Schluffe in der erften Figur werben mit Erempeln erlautert.

17. Die Die Schluffe verftummelt werben.

18.19. Roch einige andere Arten ju fchlieffen werben erflaret.

20. Der Rugen der Schluffe wird gepriefen.

21. Bicein richtiger Beweiß geführet werde, und mas

eine Demonstration fen.

22. Die-Urfachen werben erzehlet, warumb aus den Schluffen so viel gemacht wird, da sie heute insgesmein so fehr verachtet werden.

23. Daß alle Geometrifche Demonstrationen burch

formliche Schluffe gefcheben.

24. Daß durch die gewohnliche Schluffe alle Wahrheisten erfunden werden.

25. Daß man durch Sulffe formlicher Schluffe auch ausser ber Mathematik ju Mathematischen Demonstrationen gelangen kan.

26. Dag man durch formliche Schluffe allen Jerthus

mern wiedersteben fan.

27. Daß, wenn man in Discurien ober auch in Schriffs ten etwas beweisen will, man nicht nothig habe alls zeit formliche Schlusse vorzubringen.

28. Bie unterweilen Die Schluffe verflectt mer-

ben.

29. Bas es mit den unmittelbahren Folgen für eine Befchaffenheit habe.

## Bon der Erfahrung, und wie dadurch Säße gefunden werden.

L. Wenn wir etwas erfahren.

147 Zadby Google

6. 2. 3. Was man in acht nehmen muß, wenn man fich auf die Erfahrung beruffet.

4. Dag man die Erfahrung bon den Gagen ju une tericheiben habe , die baraus geschloffen werben.

4 Es werden bie Erfahrungen in verschiedene Rale

le getheilet.

- 5. 7. 8. Wie man Die Eigenschafften ber Gaden erfens
- 9. Wie man bie Urfachen ber Beranderungen erfah. ret.

10. Bas ver Borficht baben ju gebrauchen fen.

ar. Was ju thun fen, wenn zwey Dinge ficte mit eine ander verfnupffet find.

12. Bas vor Sorgialt ben Erfahrungen von nothen

fen.

13. Wie die Erperimente untersuchet werben.

14. Wie mir ben Betrug der Sinnen bermeiden fonnen.

15. Wie man durch die Erfahrung ju ber Erfantnie allgemeiner Sase gelangen fan.

## Das G. Capitel.

## Von Erfindung der Säße aus den Erklarungen und von Auflösung der Aufgaben.

6 1. Bie die Benndeund Beifche-Cage gefunden mer-

2. Warum man biefe Cage ohne Beweiß anuchmen

3. Wie die Lehr Sane gefunden werben.

4. Die man das Dermogen Lehr Cabe ju erfinden erlanget, 5. 50

5. Wie wir auf die Aufgaben fommen.

6. 7. 8. 9. Berfchiedene Arten die Aufgaben auffiulos fen.

10. Bie man die Urfache einer Burchung erfennet.

11. Wie man findet, was jede Urfache darzu bentraget.

12. Wer am geschickteften ift Wahrheiten ju erfinben.

13. Mas Bufage find.

14. 2Bas Unmerchungen find.

## Das 7. Capitel.

## Von der Wissenschafft, dem Glauben, den Meinungen und Irrthumern.

s i. Wie die Wiffenschafft beschaffen fenn muffe. 2. Durch was vor Muttel man dazu gelanget.

3. Was ber Glaube fen.

4. Worauf er fich erftrecfet.

5. Bas man in acht in nehmen, bag man fich nicht durch Leichtglaubigf. it betrugen laffe.

6 Woraus man erfennet, bag einer Die Sache recht

weiß, die er erzehlet.

7. 8. Que mas Urfache die Glaubwurdigfeit fich vers deringere.

9. Aus mas vor Urfache einer mit Borfat falfches erseblet.

10. 11. Wie man die Aufrichtigkeit eines Beugens um tersuchet-

12. Wenn ein Beuge verbachtig ift.

13. Wenn fich der Berdacht vermebret. 14. Wenn ein Benge auffer Berbacht ift.

15 Anf mas por Art und Weife die Glaubwurdias feit einer Eriehlung von ihren Umbstanden dependiret.

Wober der Grrthum entipringet.

17. Wie man ibn vermeiden fan.

18. Wenn man fich in die Gefahr ju irren begiebet.

16. Bober die Meinungen fommen.

20, 21. Dag einer eine Sache beffer einfiehet als ber andere.

22. Dafdie Meinungen feine Beruhigung geben.

## Das 8. Capitel.

## Wie man so wohl seine eigene, als die Kräffte anderer untersuchen soll, ob ste zureichen eine Wahrheit zu untersuchen-

6. 1. Wie man feine Rraffte nachzufinnen beurtheilen foll. 2. Db etwas ju erfinden oder ju untersuchen in unserer Gewalt fiebet.

3. Ob wir Erfahrungen in unferer Gewalt haben.

4. Db wir gefchieft find Erflarungen ber Cachen ju finden

5. Db mtr Cabe erfinden fonnen.

6. Db wir Aufgaben aufzulofen vermogend find

7. Wie wir fremde Rraffte beurtheilen follen.

8. Warnung für Misbrauch diefer Regeln.

## Das 9. Capitel.

## Wie man so wohl seine eigene, als fremde Erfindungen beurtheilen fou.

6. 1 Bie die Erfindungen in gemiffe Claffen gu bringen. 2. Wenn man bie Erflarungen der Worter von Erflas rungen der Sachen nicht ju unterscheiden weiß.

6. 3. Wer Borter und Sachen nicht zu unterscheiden weiß-

4. Wie man von Begriffen urtheilen foll.

5. Wie von Erflarungen zu urtheilen.

6. Wie von Sagen ju urtheilen.

7. Wenn die Lehr Sage mit den Grund Sagen vers menget werden,

3. Wenn man fie mit den Erfahrungen vermenget.

9. Wie viel Falle der Uribeile von Aufgaben find.

10. Wenn die Auflosung einer Anfgabe mahr, volls ständig und accurat; wenn sie falich, unvollständig und nicht accurat ist.

II. Benn fie zwar mahr und vollständig ; aber nicht ac-

curat ift.

12, 13. Wenn fie mahr, aber unvollstandig ift.

14. Wenn fie unmöglich ift.

15. Wenn fie falfch ift.

16. Wie man fich ben Auflösungen in acht in nehmen, bie aus ber Erfahrung genommen.

17. Wenn manet was vor ungewig ausgeben fan.

18. Wie man bon dem Rugen einer Sache bescheiden urtheilen fon.

## Das 10. Capitel.

# Wie man von Schrifften urs

1. Wie die Schrifften eingetheilet werden.

2. Bas die historische Schriffien vor Lugenden haben nuffen.

3. Wie man ihre Mabrheit beurtheilen muß.

4. Wie man bon ibrer Bollftandigfeit nrtheilen muß.

5. Was bie natürliche Geschichte vor Absichten hat. 6. Basman vor Absichten ben den übrigen hiftorien

überhaupt haben fan. 7. 2Bas man ins befondere bey ber Rirchen- Diftorie vor 24bfichten machen fan. 6. 8

District by Google

S. 8. Was man vor Abfichten in ber-weltlichen Siftorie machen kan.

9. Mas vor Abfichten die Diftorie ber Gelehrten und

der Gelehrsamkeit bat.

10. Wie die Ordnung der Historie zu beurtheilen.

11. Es werden die Falle erzehlet, welche in Beurtheis lung folder Schrifften vorkommen, darinnen Lehs ren vergetragen werden.

12. Wenn eine Schrifft vollftandig ift.

13. Basvor Behutsamkeit man ben diesem Urtheile ju gebrauchen,

14. Wenn ein Buch in weitlaufftigift.

- 15. Wenn ungewiffes vor gewiß ausgegeben wird.
- 16. Benn eine Schrifft aceurat it, wenn fie nicht accurat.
- 17. Wenn alles grundlich, und wenn cs nicht grundlich abgehandelt worden.

18. Weim Sachen ohne Berffand jufammen gefchries ben worden.

19. Wenn ein Bud beutlich und wenn es bunckel ift.

20. Wir man fich in diefem Urtheile vergehet.

21. 2Benn alles wohl an einander hanget.

22 Es wird einigen Borurtheilen wegen der Ordnung begegnet.

23. Wenn ein Buch am besten und wenn am schlimsten geschrieben.

## Das 11. Capitel.

# Wie man Bücher recht mit

6. 1. Abficht berer, die Bucher lefen.

2. Wie hiftorische Schrifften in lefen.

3. Daß man ben andern die Absicht des Buches und feiner Theile in acht zu nehmen.

4. Wie man Dieselbe erfahret.

S. 5. Wie man inne wird, in was vor eine Claffe bie vorgetragene Wahrheiten gehören, und wie man fie beurtheilet.

6. 7. Wie man ben rechten Berftand beraus bringet.

8. Das officere in einem Buche ein Wort in vielerlen Beritande gebrauchet wirb.

## Das 12. Capitel.

## Von Exflarung einer mit

Verstande geschriebenen und insonterheit der heiligen Schrifft

S. 1. Bas dagu erfordert wied , bag man die Schrift recht verilebet.

2. Daß wir die Begriffe ber Worter in der Schrifft

nicht unmittelbahr erhalten.

3. Das die Worter geschickt find selbige in une ju erres

4. 5. Was Gott vor Begriffe als bekandt in der Schrift

voraus seken fan.

6. Daß Gott einige übernaturliche Begriffe in der Schrifft nicht erflaren barf.

7. Was ver Bescheidenheit in Erflarung der Schrifft

ju gebrauchen.

8. Wie man die Wahrheiten der Schrifft beurtheilen foll.

9. Worinnen die Erklarung der Schrifft bestehe.

10. Wie durch die vorgeschriebene Urt die Schrifft zu erkaren, Glauben und Wissen nicht vermenget werden.

11, Was diefelbe por Muten habe.

12. Was die Grund- Sprachen ben Erklarung der Schrifft zu fagen haben.

Das

## Das 13. Capitel.

# Wie man einen überführen

S.r. Bas man durch überführen verfiehe.

2. Wie man die Worter erflaren muß.

3. Wie ber Beweiß vorgetragen wird.

4. Was uns hierz: die Mathematick vor besondere Mittel an vie Sand giebet.

5. Wie bergleichen Dittel auffer ber Mathematic nicht ju finden, fendern ju munichen find.

6. Daß eine Sahigteit sich überführen zu laffen erfor-

dert wird.

7. Bas die gegebene Regeln vor Rugen haben.

8. Wie man fich ins besondere ben Erklarungen auffzus führen

9. Was man ben Erfahrungen in acht ju nehmen.

10. Mas ben dem erfordert wird, der überführet wers ben foll.

11. Wer durch eigene Schald nicht überführet werden

12. Ber burch unfere Schuld nicht überführet wird.

13. Wie man sich drener Ursachen wegen ohne Grund vor überführet halt.

14. Wie dem erften Fehler abgeholffen wird.

15. Wie dem andern.

16. Wie dem Dritten.

## Das 14. Capitel.

# Wie man einen wiederlegen

S. 1. Was Wiederlegen bebeute.

2. Wie man Bort: Streite vermeiden fan.

S 3. Wie man andere bescheiben erinnern tan, daß fie nicht ungeschiefte Worter brauchen.

4. Wie man ben andern wiederleget.

5. Wie man fich in Worten in acht zu nehmen bat.

6. Daß diejenigen , welche im Wiederlegen schelten, las ftern , abgeschmackte Rurgweile treiben , eneweder Thoren , oder lafterhaffte Leute find.

y. Wie fich hente ju Lage verfiandige und fugendhaffte

Leute auffahren.

8. Wenn es die Nothwendigkeit erforbert, bag maneinem etwas harte begegnen muß-

## Das 15. Capitel.

## Wie man disputiren soll.

& 1. Was man burch disputiren verfichet.

2. Daß die, welche mit einander disputiren , einander wiedersprechen muffen.

3. Wie Bort-Streite zu vermeiben.

4. Wie man den Respondenten wieder Willen guers flarung feines Sages bringet.

5. Was der Opponente su thun hat.

6. Was dem Respondenten in thun oblieget.

7. Bas der Opponente ferner ju thun bat.

8. Warumb man durch formliche Schluffe disputiren fou.

9. Daß der Precles mit dem Respondenten einerlen Berrichtungen gemein bat.

10. 2Bas man vor Complimente ben bem disputirent ju machen.

II. Bie man burch Fragen disputiret.





## Borbericht. Don

## er SSelt-SSeißheit.

6. I.



Te Welt-Weisheit ist eine Wissenschafft aller möglichen Belt: Dinge, wie und warumb fie Beifbeit möglich sind.

S. 2. Durch bie Wiffen. schaffe verstehe ich eine Fer- Wiffen.

tiafeit des Verstandes alles, was man behauptet, aus unwiedersprechlichen Grunden unumftoflich darzurhun. Welche Grunde unwiedersprechlich find und wie man ete mas auf eine unumftofliche Weise barthut, wird in gegenwartigen Gedancken von dem Gebrauche der Kräffte des Berstandes in Erkantnis der Wahrheit dargethan wer-Den.

5.3. Möglich nenneich alles, was senn fan, (Logick)

Mak fen.

Mas. fchafft.

moglid fen. Dilles bat einen Grund, marum

es ift.

fan, es mag entweder wurcklich da fenn,ober nicht.

6.4. Weil von nichts fich nichts gebencen laffet, fo muß alles, was fenn fan, einen Grund (oder eine raison) haben, daraus man feben fan, warum es vielmehr moglich. als unmöglich ist: welches an seinem Orte

(§. 30. 31. Met.) weiter erwiefen wird.

Erfants nis eines Belt: Beifen.

S.5. Solchergestalt muß ein Welt-Weifer nicht allein wiffen, daß etwas möglich fen; fondern auch den Grund anzeigen tonnen, warum es moglich ift (§. 1. 2). 3. E. nicht genung, Dafe ein Belt-Weifer weiß, es konneregnen ; fondern er muß auch fagen konnen, wie es jugchet, bof es regnet, und auswas für Urfachen es regnet.

Wie fie pon ber unter: fdieben.

6. 6. Hierdurch wird die gemeine Ere kantnis von der Erkantnis eines Welte semeinen Weisen unterschieden. Demlich einer, der Die Welt. Weißheit nicht verstehet, kan wohl auch aus der Erfahrung vieles lernen, was möglich ift: allein er weiß nicht den Grund anzuzeigen, warum es fevn kan. lernet aus der Erfahrung, daß es regnen konne, kanaber nicht fagen, wie es zugehet, daß es regnet, noch die Ursachen anzeigen, marumb es regnet.

Duken der Er fantniß cines-

S. 7. Mun konnten wir zwar meinen, Die gemeine Erkanntnif fen zulänglich genung Die Bluckfeeligkeit des menschlichen Lebens ju befordern: allein da alle Dinge nur un-

ter gewissen Umstanden angeben, kan beries Belts nige, so nur eine gemeine Erkantnif bavon Weisenbat, öffters einen Umstand überseben, und alsdenn vor allgemein ausgeben, was nur in gewissen Fallen eintrifft. Die Erfah-rung lehret solches zur Gnüge. 3. C. Man fiehet, daß man gegen einen Rothleidenden mitleidig wird, wenn man feinen Jammer erkennet, und bildet fich daber als allgemein ein, so man einen mitleidig machen wolle. dorffe man ihm nur die Noth des Elenden Gleichergestalt sichet man in porstellen. den Garten daß der Rokmarin fortgepflanhet wird, wenn man junge Zweiglein ab. schneidet, und mit dem untern Theile in Die Erde stecket. Man wurde sich aber jehr betrügen, wenn man folches mit allen Bewach. fen, die beständig sind, vornehmen wollte. Hingegen ein Welt-Weiser darff sich nicht fürchten, daß er seine Gabe unrecht anbringe, indem er die Urfache weiß, warum und wenn fie jutreffen muffen (5.6.), als in dem ersten Erempel, daß die Boritellung der Noth des Elenden aledenn erft mitleidig mache, wo das Gemuthe vorher acneiat ist an des anderen Glücke sich zu vergnügen; und in dem anderen Erempel, daß ein Zweige lein, fo in die Erde gestecket wird, Wurkeln schlage, wenn ein Knoten in die Erde kom. met, das Zweiglein nicht leicht verwelcket, und die Rinde von den durchbrech nden Wille.

Wurkeln sichleicht durchbohren laffet. Fan aus benen erkandten Warheiten andere unbekandte erfinden, und schopffet aus feie ner Erkantnis ein so suffes Bergnugen, deraleichen uns nichts anders in der Welt zu geben vermögend ift.

Einwurf mieber Die Er: flarung Beif= heit.

5. 8. Bielleicht werden fich einige verwundern, daß sich die Welt, Weißheit auf alle mögliche Dinge erstrecken soll, da doch der Welts der allerweiseste unter der Sonnen sich nicht weiter ruhmen fan, als er habe nur einen gant geringen Eheildavon begriffen. Das re es also nicht beffer, daß man die Beschrei. bung der Welt-Weißheit nicht so hochmus thig machte?

Beant's wortung Deffelben.

6.9. Wem diese Gedancken einfallen, dem gebeich zu bedencken, daß es allerdinges viel rathfamer fen, man richte die Beschreibung der Welt-Weißheit nach ihrer gröften Wollkommenheit, Die sie in sich haben fan, als entweder nach feinem eigenen, oder eines andern Mannes Begriffe ein, den er davon erlanget. Denn auf solche Weisewerden dem Wiffen keine unnothige Schrancken gesetzet, wodurch viele abgehale ten werden denen Gachen meiter nachzudencken, und demnach viele nübliche Erfin-Dungen zurücke bleiben. Melmehr wird ein jeder aufgemuntert weiter als seine Vorganger zu gehen, indem er fiehet, daß noch gar viel zu erfinden übrig ift. Man wird auch

auch zugleich gedemübiget, daß man sich feiner vermeinten hoben Baben nicht über= bebet, indem man erkenner, der grofte Theil Desjenigen, so wir wissen, sen der geringste von denen Dingen, die wir noch nicht wife fen. Und überhaupt ift befand, daß man die Sachen, welche verschiedene Grade haben können, jederzeit allgemein ohne auf einen gewiffen Grad seine Absicht zurichten, zuerflaren pfleget. 3. E. Unter benen, Die maßig find, besitet nicht ein jeder die Masfigkeit in einem gleichen Grabe. man nun die Mäßigkeit erklaren foll; rich. tet man sich nicht nach dem Grade, in welchem die Maßigkeit ben diesem oder ienem Manne anzutreffen, sondern man erklaret sie so, wie sie seyn soll, wenn sie den bochsten Grad erreichet, damit nichts weiter daran auszuseben ift.

5. 10. Wenn wir auf uns felbst acht has Theil ba ben, so werden wir überführet, es sen in uns Beit. ein Bermogen zu gedencken, was möglich heit. ist, welches wir den Berstand zu nennen Allein wie weit sich dieses Ber? mogen erftrecke, und wie man fich berfelben bedienen muffe fo wohl durch eigenes Mach. sinnen die uns verborgene Wahrheit zu erkennen, als die von anderen an das Licht gestellte vernunfftig zu beurtheilen, fallet nicht gleich einem jeden in die Augen. wegen damit wir wissen, ob wir zu der Welt-Weif.

Erster

Weißheitgeschickt sind, oder nicht; soll die ses unsere erste Arbeit senn, daß wir die Krässte des menschlichen Verstandes und ihren rechten Gebrauch in Erkäntnis der Wahrheit erkennen lernen. Der heil der Welt=UBeisheit, darinnen dieses gezeiget wird, heisset die Logick, oder Vernunstes Kunsk, oder auch Vernunsteskunsk, oder auch Vernunsteskunsk,

Alnderer Theil.

S. 11. Unter Denen Dingen, Die moglich find, muß eines nothwendig felbständig fenn, benn fonft mare etwas moglich, bavon man feinen Grund anzeigen konnte, warum es ift, melches dem zuwieder lieffe, fo bereits pben (6.4) bestetiget worden. Das selbste Standige Wefen nennen wir GOtt: Die an-Deren Dinge, welche ihre raison, warum fie find, in dem felbstständigen Wefen has ben, beiffen Creaturen. Da nun Belt-Beifbeit den Grund zeiget, warum etwas fenn kan (6.5); muß billich die Lehre pon Gott, ober dem felbstständigen Wefen erst vorgenommen werden, ehe man sich auf eine genaue Erfantnis ber Creaturen feget, ob wirzwar nicht leugnen, daß einer eine gemeine Erkanntnis berfelben zuvor haben muß, die er aber nicht nothig hat aus ber Beit . Weißheit ju holen, indem wir durch die tägliche Erfahrung von Jugend auf dazu gelangen (f. 6). Der Theil ber Welt-Abeißheit, darinnen von GDEE und

und dem Ursprunge der Creaturen von ihm gehandelt wird, heisfet die natürliche Thesologie oder Gottes-gelehrheit.

6.112. Die Creaturen auffern ihre Thate Dritter lichfeit entweder durch Bewegung , oder Theil. durch Gedancken. Jene nennen wir Corper; diese Geister. Da nun die Welts Weißheit sich bemuhet von allen Dingen sichtigen Grund anzuzeigen; muß sie fo wohl die Kraffte und Wurckungen berer Dinge untersuchen, welche bas ihrige burch Bewegung verrichten , als der anderen. welche durch ihre Gedancken ihnen selbst bewust find. Allsozeiget sie, was in der Welt möglich ist sowohl durch die Kraffte der Corper , als der Geister. ienige. Theil der Welt-Weißheit, darinnen man erklaret, was durch die Rraffte der Beister möglich ist, wird die Pueumatologie oder Geifter Lebre genennet: der ans Dere hingegen, darinnen man zeiget', was durch die Krafft der Corper möglich ift, bekommet den Rahmen der Physick, oder Matur, Wissenschasse, oder auch der Mas rur-Lebre.

6. 13. Das Wessen, welches fruns den Mierbter Etet, nennanwir die Scele. Da nun die Theil. Seele unter die Zahl der Gester gehöret (S. 12) und ausserdem Verstande auch einen A Wil

Willen hat, davon viel in der Welt herruhret; so muß in der Welt-Weißheit auch gewiesen werden, was burch ben Billen Der Seelen möglich ist: wohingtes Dasjenige gehöret, was insgemein von bem Rechte der Matur, der Lebicko, der Sitten-Lehre, Politick oder Staats Runft zogefaget wird.

Runfter Theil,

S. 14. Weil alle Dinge, siemogen Cor. per, oder Beifter und Geelen betreffen in einigen Stucken einander abnlich find; fo hat man auch zu erwegen, was allen Dingen überhaupt zukomet und worinnen der allaes meineUnterscheid derfelben anzutreffeir. Und nennet man den Theil-det Belt-Weifheit, Darinnen die allgemeine Erfantnis der Dine geabgehandelt wird, die Ontologie ober Grund - Wiffenschafft. Die Grund-Biffenschafft, Beifter-Lehre und naturlie the Gottes-Gelehrheit machen Die Metaphysick oder Zaupt . Wissenschafft aus.

Urfprima der Mas thema= tid.

S. 15. Unfere Erfanntnif ftehet entre der stille, wenn wir wissen, durch was vor Rraffie etwas in der Pratur gewürcket werden kan; oder sie gehet weiter fort und mef. set sowohl die Groffe der Kraffte, als der 2Burdung auf das genauefte aus; damit augenscheinlich erhelle, baf eine Würcfung bon gewiffen Rrafften herruhren konne. 2018

Balled by Google

zum Erempel: ich laffe mich entweder veranugen, wenn ich weiß, die mit Gewalt zusammen gepressete Lufft konne bas ABasser in einem Spring-Brunnen sehr hoch freiben; oder ich bemube mich genau zu erfahren, wie ftarcf bas Bermogen ber Lufft jus nimmet, nachdem sie in den halben, oder dritten, vierdten zc. Theil bes vorigen Raus mes gevresset worden: und wie viel Schuhe hoch sie in in jedem Falle das Wasser trei. ben konne. Der lettere Grad der Erkant. nis erfordert , daß man alle Dinge, Die eine Groffe haben, auszumeffen wiffe: aus welcher Absicht die Mathematick erfunben worden. Won beren unterschiebenen Theilen ich in den Unfangs . Grunden der mathematischen Wissenschafften gehandelt habe.

6. 16. Golcher Bestalt bringet uns Die Rugen Mathematice zu der allergenauesten und berfels vollkommmensten Erkanntnis, welche zu ers ben.

langen möglich ift.

S. 17. Da aber nicht jedermanns Borba-Werch ift fich mit der Belt . Beißheit fo ben des weit einzulaffen; fo werden wir und um gegens diesen vollkommenen Grad in gegenwärtis wartigen gen Anfangs. Brunden nicht bemuben, Werdes. sondern damit zu frieden sepn, daß wir die Kräffte der Dinge richtig erkennen und daraus urtehilen lerneh, was durch sie in Der

## to Norbericht von der Welt-Weißheit.

der Natur möglich ist. Die aber nach dem weiter zu gehen gesonnen; denen soll, wo GOTT will, ben anderer Gelegenheit mit dienlichem Unterrichte aufgewartet werden: zugeschweigen daß sie in meinen Mathematischen Schrifften, sonderlich denen, die in Lateinischer Sprache heraus kommen, schon gute Anweisung

Ende des Vorberichts.

baju finden.



## Vernünfftige Gedancken

Don

Den Kräfften des menschlichen Verstandes und ihrem richtis gen Gebrauche in Erfantnis der Wahrheit.

Das I. Cavitel

Don den

## Begriffen der Dinge.

In seder nimmet ben sich selbst Was ems wahr, daß erviele Dinge empfins pfinden det. Ich sage aber, daß wir ets sep? masempfinden, wenn wir uns besselben als une gegenwartig bewuft find. rfinden wir den Schmerk, den Schall das Licht und unfere eigene Bedancken.

S. 2. Diejenige Würckung der Seele, Wasein wodurch wir uns bewuft find, neunen wir Gevande einen Gedaucken : Denn jedermann faget, genemet er dencke nichts, zu ber Beit, wenn er fich werde. nichts bewust zu fenn vermeinet. Golcher

Gestalt sind die Empfindungen Gedancken von uns gegenwärtigen Dingen. Wir erklaren hier weiter nichts als Wörter, das mit ein seder erkenne, in was für einem Verstande wir sie nehmen. Die Sachen, die dadurch bedeutet werden, habe ich in der Metaphysick ausgeführer.

Was man Sinnen nennet.

9.3. Das Bermögen Dinge, die auffer uns sind, unmittelbahr zu empfinden führet den Nahmender Sinnen, deren man fünffe zu zehlen pfleget, als Sehen, Zoren, Liblen, Riechen, Schmecken.

Was ein Begriff fen.

20111111111

7774VA

S.4. Zinen Begriff henne ich eine jede Norstellung einer Sachein unseren Bedancken. 3. E. Ich habe einen Begriff von der Sonne wenn ich mir dieselbeit meinen Gedancken vorstellen fan, entweder durch ein Bild, als wenn'ich fie felber gegenwartig sehe, oder durch bloffe Worte, oder auch ane bere Zeichen, Dergleichen in ber Sternkunft bas Zeichen O, Damit ich zu verfteben gebe, wasich von der Conne wahrgenommen, als daß fie fen der an dem Simmel ben Sa. ge hellglangende Corper, fo bie Alugen blendet, und es auf der Erdewarm und hele le machet. Chen so habe ich einen Begriff von der Zochzeit, wenn ich mir entweder in meinen Bedancken als in einem Bilde porstellen kan, wie zwen Personen ihr Wersprechen einander zu henrathen nach der in einem Lande üblichen Gewohnheit vollzies ben,

District by Google

ben, oder auch durch bloffe Worte, oden andere Zeichen, worunter man auch die Ges mahlde rechnen kan, entweder mir felbst, oder anderen zu verfichen gebe, die Sochzeis sep eine feverliche Wollziehung des Werfprechens einander zu henrathen. Ich habe terner einen Begriff von dem Guten, wennich weiß, Gut sey dasjenige, was meine Natur und meinen aufferen Suftand vollkommener machet: ich habe einen Begriff von GOTT, wenn ich gedenche, er fey das Wefen, darinnen der Grund von der Gegenwart oder Würcklichkeit der Welt ju finden ; ich habe einen Begriff von den Unmundigen, wenn ich mir vorftelle Personen, die wegen ihres Alters sich noch nicht felbst versorgen und regieren konnen.

5.5. Da une nun die Sinnen zu Bedan. Wie die den von Dingen, die ausser uns sind, veranlassen (§. 2.3); so bringen sie une auf einen Begriff derfelben. Golebergeftalt, bes griffe kommen wir durch das Schen einen Bes bringen, griff von dem Lichte und den Farben; durch Das Hören von dem Schalle; durch dus Fühlen von dem, was weich oder harte ift; durch das Riechen von Geruch und Gestanct, durch das Schmecken von fusiem

und faurem.

5.6. Dbaber durch die Sinnen die Be Die die griffe derer Dinge, die auffer uns find, in die fichehe Seele als in ein leeres Behaltnis hinein ge

einem Be

schehe, ift bier nicht

tras

nöthia au wife fen,

tragen werden, oder ob vielmehr dieselben fcbon vor fich in dem Wefen der Seeele vergraben liegen, und bloß durch eigene Rrafft ber Seele auf Beranlassung der Beranberungen, bie auswärtige Dinge in unferem Corper verursachen, hervor gebracht werden; davon ist nochlange nicht Zeit zu Immeinen Bedancken von Sott reden. und der Seele des Menschen und zwar in Deffen funfftem Copitel fan ich erft zeigen, daß das lettere der Wahrheit gemäß fen. Es dienet auch nicht die Entscheidung dies fer Frage zu unserem gegenwartigen Por-Denn wir konnen die Begriffe Der aufferlichen Dinge erlangen, und aus denselben von ihnen sicher urtheilen, wen wir gleich nicht wiffen, wo fie herkommen: gleich. wie wir die Hand zu allerhand Verrichtungen gebrauchen konnen, ob wir gleich nicht wissen, wie sie von innen beschaffen und die zu ihnen erforderte Bewegungen hervorbringen kan.

ben.

5. 7. Dier ift uns genung, baf wir mit daben ju Reif acht haben auf die Gedancken, wozu thun bas unfere Sinnen veranlaffen. Diefes as bergeschichet, wenn wir sorgfältig von einander unterfcheiden, was uns als etwas besonders vorgestellet wird, und daben, so viel moglich anmercken, wodurch wir bewogen werden, es für etwas besonderes zu halten. 2. E. Joh sehe zugleich zwep Figuren, ein Drev-

Drenecke und ein Dierecke. Das Drepeche stellet sich mir gank anders vor, als das Dierecte. Wenn ich mich nun felbft frag ge, wodurch ich bewogen werde das Dren. ecfe vor etwas anders als das Vierecfe ju halten, so werdeich finden, es geschehe barumb, weil bas Drevecke in dren, bas Niere ecke aber in vier Linien eingeschlossen ift. Was ich im Drenecke finde, treffe ich nicht im Bierecke an, und was im Dierecke mahr. genommen wird ist nicht dasjenige, mas Das Drepecke zeiget. Man kan nicht eines für das andere nehmen. Und dadurch bemercket man den Unterscheid bender Figu-Go wenn ich frage, was mich bagu beweget, daßich sage, es sen lichte; so finde ich, es sen dieses, daß ich um mich herum Die Sachen sehen kan. Demnach ist Licht dasjenige, was die umbstehenden Sachen sichtbar machet. Auf gleiche Weise finden wir, Rauffen heiffe eine einem andern zuständige Sachevor ein von ihm bewilligtes Stucke Beld an fich bringen: Vollblütig sen derjenige, der mehr Geblute hat als zu Erhaltung der Gefundheit von nothen ist: Die Geschwulft sen eine ausserordentliche Dicke in den fleischichten Theilen des Leibes u. f. m.

1.8. Es ift leichte durch Berantaffung der Wenn cs Sinnen einen Begriff von einer Cache zu ichmeer überkommen, wenn sie und alles vorstellen, fallet eis

nen Bes griff zu erlangen.

wodurch fie erkandt und von anderen unter febieden wird, und zwar folcher geftalt, baß fieuns nicht jugleich andere Dinge mit porftellen, Die hieher nicht gehören (wohin Das vorige Erempel von dem Dren- und Dier-Ecte gehoret), ober baf boch bas baiu gehörige vor dem fremden mehr in die Ginnen fallet: wohin man das Exempel von bem Lichte rechnen fan. Wenn sich das Biederspiel befindet, fo ift es schweer einen richtigen Begriff zu überkommen: Denn wir nehmen entweder das unrechte vor das reche te, oder laffen etwas aus, oder nehmen mit Dazu, was nicht dazu gehöret. 3. C.ich has be gefehen , oder gehoret, wie Titius einem Kramer feinen Laden erbrochen, und von feinen Wahren beraus getragen. Sierinnen ift zwar der Begriffeines Diebes enthalten; aber mas dazu gehoret ift unter fremde Gachen fo verstecket, bag man gar leichte irren fan, wenn man es heraus fuchen will. Denn ber Kramer mit feinem Laden und feinen Wahren, ingleichen das Erbrechen des Las bens, findet in dem allgemeinen Begriffe eis nes Diebes feinen Plat, und wird daraus nicht gleich ein jeder fich den Dieb als eine Perfon vorftellen die dem anderen das Seie ne wieder fein Wiffen und Wollen entwendet, unerachtet alles, was hier gesaget wird, in dem gegenwartigen Erempel fich fo und nicht anders befindet. Es wird aber in folchem

chem Falle die Arbeit erleichtert , wenn man verschiedene besondere Eremvel gegen einander halt: als wodurch man ersiehet, was sie mit einander gemein haben, und was vor befondere Umbstande man weglassen muß, das mit man dasjenige übrig behalt, was zu dem verlangten Begriffe gehoret. 3. E. Wenn ich zu dem vorigen Erempel des Diebstah. les noch hinzu fege, daß Sempronius in einen Garten gestiegen , und die Früchte von den Citronen = Baumen abgebrochen und mit sich genommen; so finde ich teichter als vorhin, daß ich ben Dieb nicht anders anaufehen habeals eine Perfon, die dem andern Das feine wider fein Wiffen und Willen ent. wendet. Denn Titius und Sempronius kommen nicht weiter mit einander überein, als daß sie einem Eigenthums - Herrn das Seine wider sein Wiffen und Willen wege nehmen und fich zueignen. Chen fo feben wir und und andere lieben; aber nicht jeder begreiffet, daß die Liebe eine Reigung des Gemuthes fen aus des andern Gluckfeligfeit Wergnügen zu schöpffen, unerachtet fie in allen Erempeln, die man von der Liebe haben tan, anzutreffen. Mehrere Erempel giebet die Beit (1.94. Met.) ber Naum (1.46. Met.) ber Ort (9.47. Mer.) Die Stetigkeit (9.58. Mer.) hieher kan man auch Das Gewiffen (S. 73. Mor.) die Bewissens- Scrupel (6.76 Mor.) die lebendige Erkantniß (5. 169. Mor.) (Logick) reche

rechnen. Es wird aber das Nachdencken erleichtert, wenn man bende Erenipel neben einander dergestalt vor sich schreibet, daß alles, was unterschiedenes in einem jesten vorkommet, in einer besondern Zeile stehet: denn so lässet sich alles mit einander vergleichen und die Achlichkeit in bensohen Fällen leichter wahrnehmen.

Was ein klahrer u. dunckeler Begriff fen.

6. 9. Wenn der Begriff, ben wir haben, zureichet die Sachen, wenn sie vorkommen, wieder zu erfennen, als wenn wir wiffen, es fen eben Diejenige Sache, fo diefen ober eis nen andern Nahmen führet, Die wir in diefem oder in genem Orte gefehen haben ; fo ift erklat: hingegen dunckel, wenn er nicht zulangen will die Sache wieder zu erkennen. Sohaben wir einen flaren Begriff von den Farben, dennwir können sie erkennen, und von einander unterscheiden, wenn sie vor Gleicher geftalt haben wir einen Fommen. klaren Begriff von dem Zorne, denn wir können es erkennen, wenn einer zornig ist. Wir haben einen klaren Begriff von der Schwindsucht, denn wir konnen es dem Menschen ausehen, der die Schwindsucht Sehen wir aber in einem Garten ein fremdes Bewächse, und können uns nicht recht besinnen, ob es eben basjenige fen, welches wir an einem anderen Orte gefehen, o der auch mit einem gewissen Nahmen nennen gehöret; so mussen wir don dem letteren ren nur einen dunckelen Begriff haben. So haben ihrer viele nur dunckele Begriffe von ben Kunft. Wörtern, welche in der Mathes matic und Welt- Weißheit gebrauchet werden.

5. 10. Es hat aber diefe Dunckelheit ver. Grade schiedene Grade. Denn unterweilen fon- der dune nen wir uns ben ber gegenwartigen Sache delen. von vielen Merchmahlen besinnen, daß fie ben einer andern auch anzutreffen gewesen; bisweilen auf gar wenige. 3. E. ben dem fremden Gewächse befinnen wir uns, daß Das andere, Davon wir einen dunckelen Begriff haben, eben fo lange, spikige und jackige te Blatter gehabt, wie bas gegenwartige; es will une aber nicht einfallen, ob fie auch im übrigen so ausgeschen, wie die Blatter des vor Augen stehenden Gewächses. Nochdem wir uns nun auf viele oder wenige fols cher Merckmahle besinnen konnen; nachs demist auch unser Begriff wenig ober fehr Duncfel.

5. 11. Alfo haben wir fehr dunckele Be- Erempet griffe von allen den Wortern , deren Bedeu, dundeler tung wir nicht recht wiffen , ob fie uns gleich Begriffe. Dem Thone nach bekandt sind, und wenn wir daraufacht haben, uns nicht gar ohne alle Gedancken laffen. 3. E. Jedermann ist das Wort Eugend bekandt: und da einer vieles Thun der Menschen tugendhafft, vieles hingegen untugendhafft nennet, fo

muß er einen Begriff von berfelben haben. Allein er ift noch fehr bunctel , wenn er Lafter für Eugenden , und Qugenden für Lafter halten fan. Sich rede hier von benen Fallen, da man im Ernste, und nicht aus intereffirten Absichten unrichtig urtheilet.

Borlicht, Die ben duncfelen Begriffen nothig.

und so bencket, wie man es saget. 5, 12, Wir muffen uns aber wohl in acht nehmen; daß wir nicht urtheilen, als wenn andere auch teinen flaren Begriff mit den Wortern vertnupffeten, von denen wir nut einen dunckelen baben. Denn fonst were den wir für dunckel vor und an fich felbft balten, was doch blok ein Mangel unserer Et kantnif ift, und Worter als einen leeren Thon verwerffen, die ihre richtige Bedeus So verwerffen einige Die vitung baben. res centripetas und centrifugas der heutigen Well- Weisen, weil sie nicht eigentlich wissen, was solche Kräffte zu sagen ba-Undere verspotten Das unendlich kleine in der Geometrie, weil sie nicht bes greiffen, mas diefes Wort einentlich zu fa-Ja viele halten aus diefer Urfas gen babe. che allerhand Kunst Worter, sonderlich in ber alten Meraphysick, por dunckel, weil sie fle nicht recht zu erklaren wiffen.

Bas ein 5. 13. Ift unfer Begriff flat fo find wit benilider entweder vermogend die Merckmahle, dars und une bentlicher aus wir eine Sache erkennen , einem andern Begriff bergufagen, oder wenigstens uns felbst diefel-RD.

be besonders nach einander vorzustellen; ober wir befinden uns solches zu thun unvermo. gend. In dem erften Falle ift der flare Beariff deutlich; in dem andern aber undeutlich. 3. E. Eshat einer einen klaren und deutlichen Begriff von einem Uhrwercke, wenner uns fagen fan, es fen eine Machine. welche durch Herumtreibung eines Zeigers Die Stunde zeiget, oder durch ben Schlag an eine Glocke Dieselbe andeutet. Ein deuts licher Begriff von der Erleuchtung ift.daß sie eine übernatürliche Uberführung folcher Wahrheiten fen, die man naturlicher Weife nicht begreiffen fan. In eben Die Claffe gehoret, daß der Ehestand eine Rerbindung eines Mannes und Weibes ift, Kinber mit einander zu zeugen und aufzuziehen: baf bie Tugend eine Fertigkeit fen fich und andere fo vollfommen zu machen, als durch unsere Rraffte geschehen fan; daß der Red gen eine Menge Wasser-Tropffen ift, die neben und nach einander aus den Wolcken durch die Lufft herunter fallen; daß die Alle macht ein Bermogen ift alles zu thun, was möglichift; daß das Saly ein fester Corper ift, so im Waffer aufgeloset und flußig wird. 2Ber mehrere Erempel verlanget, barf nur in allen Theilen ber Melt. Meife heit, Die ich nach einander heraus gegeben, nachschlagen: denn darinnen wird er vor allen Dingen, wovon geredet wird, beut. 23 3 liche liche Begriffe antreffen. Dingegen ift unfet Begriffvon der rothen Farbe zwar flar; abet Doch undeutlich. Denn wir konnen Die rothe Farbe zwar erkennen : wenn fie uns vorkommet; vermögen aber doch nicht zu fagen, woraus wir fie erkennen. Alfo haben viele einen zwar klaren, aber undeuclichen Begriff von den verschiedenen Arten der Baume und Offanten, denn sie können eit ne Urt für der anderen erkennen sund alle von einander wohl unterscheiben; Konnen doch aber eigentlich nicht sagen , woring nen der Unterscheid bestehe. Dergleichen undeutlicher Begriff ist auch das Sausen des Windes, das Rauschen des Wassers. Das Brausen der Wellen: Sa den Unter scheid im Geschmack und Geruche bemer den wir nur flar, abernicht beutlieb?

Bie ica der von benden einem ars bern bers aubrins gen.

6. 14. Dero megen tan man einen beute lichen Begriff einem andern mit bloffen Worten benbringen; einen undeutlichen aber nicht anders, als wenn man ihm die Sache gegenwartig barftellet. 3. E. Wenn einer blind ift, bem mag man vorpredigen, was man will, fo wird er ben Begriff von ber rothen ober einer anbern Karbe nime mermehrbekommen, ben wir davon haben. 5. 15. Ein deutlicher Begriffiftentwe. der ausführlich foder unausführlich. Ausfabrlich ift ber Begriff; wenn bie Merch mable, fo man angiebet jureichen die Sache iederzeit zu erkennen, und von allen anderen

Untera fceib ausführ= licher und unaus

ju unterscheiben: Singegen unausführ, führlichen lich, wenn man nicht alle Mercfinable, fon Begriffe. dern nur einige zu erzehlen weiß. Dadurch-eine Sache von andern unterschieden wird. 3. E. manhat ausführliche Begriffe von der lebendigen Erkantnif, der Fruchtniessung oder Ruhung, der Colic, des Verstandes, des Thaues, des Beiges, re. wenn man fogen fan : Die lebendige Erkantnis ifteine Erkaninis, die in Willen gehet. Die Tus nung ift das Recht aus einer fremden Sache nach feinem Gefatten fich Bortheil ju berfchaffen, jedoch daß die Sache felbst in ihrem Stande einmahl wie das andere verbleibet. Die Colie ift ein empfindlicher und anhaltender Schmert in den Gedarmen. Der Derftand ist ein Bermogen bas moaliche su gedencken. Der Than ift ein Hauffen subtiler Dunfte, die in Abwesenheit der Sonne nach und nach aus der Lufft here unter fallen, und fich an die obere Flache der Corper auf dem Erdboden anhangen. Der Beig ifteine Begierbe mehr zu haben, ale man zu seiner Nothdurfft brauchet und nach seinen Unubständen vor sich bringen fan 202 Man schlage alle Theile der Welt. Weiß heit nach, die ich nach einander herausges geben, so wird man daselbst mehr Erens pet ausführlicher Begriffe finden als nothig ist den Unterscheid ausführlicher und unausführlicher Begriffe zu erlautern. Sin 25 4 gegen

gegen haben die Cartesianer einen unausführlichen Begriff von dem Corper, wenn sie sagener sey ein Wesen, so in die Lange, Breite und Dicke ausgedehnet wird. Denn durch dieses Merckmahl allem kan man den Corper noch nicht von dem Raume unterscheiden, den auch deswegen die Cartesianer mit dem Corper vor eines halten. Mehrere Erempel von unaussührlichen Begriffen sindet man in den Schrifften der meisten Gelehrten.

Was ein vollstäns diger u. unvolls ständiger Begriff sey.

S. 16. Endlich ein deutlicher Begriff ift entweder vollständig, oder unvollständig. Bollstandig ist unfer Begriff, wenn wir auch von den Merckmahlen, daraus die Cade erfandt wird, flare und deutliche Begriffehaben. Hingegen ist er unvollständig, wenn wir von den Merchmahlen, daraus die Sache erkannt wird, nur undeutliche Begriffe haben. 3. E. Akenn einer nicht allein fagen fan, daß eine Schlag. Uhr eine Machine fen , die durch den Schlag an eine Blocke Die Stunden andeutet, sondern auch von dem Unschlage der Glocke, der Stunde, dem Andeuten wiederum deutliche Beariffe hat, fo ift fein Begriff von der Schlag-Uhr vollständig. Sat er aber von allen diesen Dingen noch undeutliche Begriffe; so ist sein Begriff von gedachter Uhr unvollständig. Der Begriff von der Luft mird vollstandig, wenn man nicht allein fagen fan, fie fen eine Ems

Empfindung der Wollkommenheit; fonbern auch über diefes Die Empfindung und Wolltommenheit deutlich begreiffet. Gleicher gestalt ist der vorhin (3. 15.) gegebes ne Begriff von der lebendigen Erfantnis vollständig, wenn man ferner deutlich erflaren fan, mas die Erfantnif . Der Wille, und in Willen geben fen. Der Begriff von der Nugung wird vollständig, wenn man deutliche Begriffe von dem Rechte, der fremden Sache, dem Vortheil schaffen, dem eigenen Gefallen, der unbeschäften Verbleibung einer Sache in ihrem Stande erlanget. Und eben fo verhalt sichs mit anderen vorhin gegebenen Erems peln. Es lassen sich nicht wohl Erempel pollständiger Begriffe geben ,' weil es zu weitlaufftig fallet, Die in einem enthaltenen Merchnable immer weiter zu erflaren. Man kan aber die Bollständigkeit der Bes griffe nicht beffer erkennen lernen , als wenn man die Erflarung, fonderlich in den Lateie nischen Unfangs Grunden der Mathema. tischen Wissenschafft mit Fleiß durchgehet, maffen dafelbst in den folgenden Erklarun. gen fein Wort angenommen wird, welches nicht schon im vorhergehenden mare erkla. ret worden. Ja wenn endlich einige Worter unerklaret angenommen werden, fo find sie so beschaffen, daß man mit den Elaren Begriffen, welche man mit ihnen verfnupf:

Enupffet, zu frieden fenn fan, oder auch ihre fernere Erklarung in der Metaphysick findet. Und eben hierzu fan man Die Er. klarungen in der Metaphysick, Moral, Politick und Physick gebrauchen. Ich erklare (6. 64. Moral.) die Eugend Durch eine Fertigkeit feine Sandlungen nach Dem Gefete der Matur einzurichten. 3ch zeige aber auch (§. 525. Mer.) was die Fertigkeit, (S. 1. Mor.) was die Handlungen der Menschen, (6. 17) was das Befete ber Natur ift. Bas in diefen Erflarungen porfommet, findet man wiederumb ferner erklaret: als ben dem Gefeke Der Datur wird gedacht der Verbindung und ber fregen Handlungen. Es wird aber erkla. ret', was die Berbindlichkeit fen (6. 8. Mor.), was eine frene Handlung ift (6. 1. Mor.), was Frenheit ift (S. 15. Met.), was die Natur ift ( f. 629. Met. ). ABet Luft hat, kan die Zergliederung noch weiter anstellen und dann wird er erst sehen, was ich ihm in meiner Welt- Weißheit für Erkantniß gewähre.

Grade ber Bolls ffandig= Feit.

6. 17. Es haben aber die vollständigen Begriffe ihre Grade, indem fich die Begriffe ber Merckmahle, baraus sie jufammen gefes get find, wieder von neuem in mehrere gergliedern laffen. 3. E. ben der Schlag-Uhr verstehe ich durch die Stunde den vier und mangigsten Theil von einem Tage. lässet

laffet fich der Begriff der Stunde wieder in ben Begriff der Zahl 24, den Begriff des Theiles und endlich den Begriff des Enges gerlegen. Und ba wiederum diefe Begriffe thre Merckmahle in sich enthalten ; laffen sie fich noch weiter von neuem zergliedern. Und jo verhalt sich es auch mit den übrigen vor-

bin gegebenen Erempeln.

S. 18. Doch ift feines weges vonnothen, Wie weit auch gar selten möglich, daß wir diese Zer die Bes gliederung zu Ende bringen, das ist, bis auf griffe zu solche Begriffe hinaus suhren, die sich vor dern und an fich felbst nicht mehr zergliedern laf. fen, weil sie nicht mehr vieles von einander unterschiedenes in sich fassen: sondern wir fonnen zufrieden fenn, wenn wir die Bergliederung so weit gebracht, daß wir dadurch unfern Zweck erreichen. Demlich wir brauchen einen Begriff, entweder andere zu be-Deuten, was wir wollen, oder einen Beweiß daraus zu führen. Also haben wir in dem ersten Falle unsern Zweck erreichet, wenn der andere uns vollig verftehet , das ift, wenn wir die Zergliederung bif auf folche Merckmahle hinaus geführet, davon der andere lauter flare Begriffe hat; in bem andern aber, wenn ben dem Beweisenichts mehr zu beweisen übrig bleibet : welches unten beffer wird verstanden werden. 3. E. Euclides nimmet die Worter Gleichheit, groffer, kleiner ohne Erklarung an und berr

pergnuget fich mit ben flaren Begriffen bas von, weil er feine Gate alle erweisen tan, Die er zu erweisen fich vorgenommen , obne baffer ben Begriff ber Gleichheit, Des grof fern und des fleinern dazu gebrauchet. Sine gegen ich habe hiervon in meinen Lateinis fchen Unfange Grunden der Urithmetic (6.15.18) beutliche Begriffe gegeben, weil ich fie jum Beweise nothig habe, indem ich Diejenigen Gase erwiesen, Die Euclides als Grundfate ohne Beweiß angenommen. auch in einigen Fallen meine Beweife hober aetrieben als Euclides.

Wie ein Beariff erlanget . merbe.

6.19. Wir überfommen einen beutlichen beutlicher Beariff, wenn die Sache, so wir uns vorstellen, nicht gar ju viel verschiedene Dinge in fich faffet, Diejenigen aber, fo wir in ihr ans treffen, fich wohl von einander unterschei-Den laffen, und endlich wir alles, mas fich einiger maffen von einander unterscheiden laffet, juerft befondere betrachten barnach eines gegen das andere halten, und auf die Ordnung und Berknupfung forgfaltig acht geben. 3. E. Man ftelle fich einen Gifch por 2ln demfelben unterscheiden fich so gleich zwen Theile, nemlich das Blat und das Gestelle. Genes liegt auf diesem und ift an ihm so befestiget, daß es sich nicht von ihm herab schieben laffet woll nun diefer Begriff vollstandiger werden, fo muß man ferner unterfuchen , was vor Dinge an dem Blate, V330

Blate, was vor Dinge an dem Geftelle fich unterscheiden lassen: welche mit mehrerem hieher zu setzen unnöthig ware. Gleicher gestalt, wenn man einen deutlichen Begriff von bem Willen haben will; fo muß man sich ein Exempel vorstellen , da wir etwas zum ersten mahl gewolt und genau acht geben, was in unserer Seele vorgehet, bif wir es wollen. 3. E. Titius, ber bifher seinem Studieren mit ruhmlichem Fleife obgelegen, damit er funfftig eine gute Beforderung zu gewarten hatte , horet von einer condition ben einem vornehmen Manne, ber ihm zu einer Beforderung verhelffen tan, wenn er seine Gunft hat. In. dem er also die condition als ein Mittel feiner Beforderung anfiehet; fo will er fie annehmen. Sier finden wir 1. eine Sache, welche Titius ben fich erweget, nemlich die condition, so ihm angetragen wird: 2 Die Borftellung, fo er fich baben in Unfes bung feiner machet, nemlich daf fie ein Mite tel feiner Beforderung, das ift, für ihn gut ift: 3. den Zustand bes Bemuthes ben Diefer Borftellung, daß er nehmlich nicht allein an der condition umb dieser Borstellung willen gefallen hat, fondern auch eine Reigung gegen fie in fich verfpuret. Wenn man nun Dieses alles zusammen nimmet, so siehet man, der Wille fen eine Reigung des Bemuthes gegen eine Sache, Die wir und als gut

gut vorstellen. Wir finden noch ein paar umständlich ausgeführte Erempel von der Ordnung und der Welt in der Metaphysich (5.133.543.) Und die übrigen deutlichen Begriffe in der Metaphysich, Moral, Politick und Physick können auf gleiche Urterstäutert werden.

Wie ein vollstans biger Bes griff ers langet werde. g. 20. Es ist hieraus zugleich klar, wie vollständige Begriffe erlanget werden; indem wir nur nöthig haben von denen Dingen, von welchen wir einen deutlichen Begriff bekommen, serner deutliche Begriffe nach vorgeschriebener Art zu suchen. Und wird hier absonderlich dienlich seyn, wenn man die Begriffe derer Dinge, von welchen ich in den solgenden Theilen der Welt-Weisheit handele, nach diesen Negeln untersuchet. Was vorhin (§. 16) von der Vollständigkeit der Begriffe gesaget worden, kan auch hier zur Erläuterung dien n.

Wenn man eis nen uns beutliche Begriff bekoms met. s. 21. Singegen können wir auch daraus abnehmen, wenn wir nur einen undeutlichen Begriff von einer Sache überkommen mußsen. Nemlich solches geschiehet, theils wenn in einer Sache gar zu viele Dinge vorkommen, die von einander unterschieden sind, doch aber von uns nieht können unterschieden werden; theils wenn uns zwar diese Sindernisse nicht im Wege stehen, aber doch mir auf jedes insonderheit acht zu haben, und ihre Ordnung und Verknüpssung zu bestrach

trachten unterlaffen. Also ist es wohl moge lich, daß wir einen deutlichen, ja vollständis gen Begriffvon einem Tifche haben konnen; allein viele haben doch nur einen undeutlis chen, ober ihnen gleich täglich vor Augen febet. Chen fo ist es möglich , daß wir eis nen deutlichen Begriffvon der Weißheit erhalten, benn sie fasset verschiedenes in sich, badurch man fie von andern Gemuthe Gaben unterscheiden kan; allein viele haben davon nur einen undeutlichen, weil fie niemahle durch Wergleichung verschiedener Handlungen, die aus der Weißheit entspringen, dasjenige heraus suchen, was zu ihr gehoret. Es ist auch möglich, daß man von der Zeit einen deutlichen Begriff erhalt; denn man kan gar wohl erkennen, wodurch sie sich von andern Dingen unterscheiden laffet: allein die meisten haben davon nur einen undeutlichen, weil sie nicht acht haben, was sie eigentlich in ihren Gedancken und der sichtbahren Welt finden, dadurch fie zur Erfantnis der Zeit gelangen. Gben so verhalt sichs mit der Nernunfft und uns zehlich viel anderen Dingen. Unerachtet aber ein kleines Würmlein gar viele Theile in fich begreiffet, die alle von einander fo wohl als in groffen Thieren unterschieden sind; fo konnen wir doch keinen deutlichen, viel meniger einen vollständigen Begriff davon bekommen, weil wir fie mit unseren Augen nicht

nicht mehr unterscheiden. Gleicher gestalt bleibet der Begriff von den Farben, von den Arten des Arten des Geruches, ingleichen des Schalls undeute lich, weil darinnen unzehlich viel Kleinigsteiten anzutreffen sind, welche uns von einander zu unterscheiden unmöglich fället.

Nugen der Bers grösserungss und Ferns Släser.

5.122. Daher helffen uns die Bergroffes runas-Glafer gar offte zu einem deutlichen Begriffe, den wir fonft nimmermehr erlans gen wurden. 3. C. man findet, daß das Marckin ben Gewachsen ein Sauffen fleie ner Blafichen ift; daß die guncken, welche man aus dem Stable mit einem Feuer-Steine schläget, gluende Stucklein Stahl und Stein find , die unterweilen febmelben, und fich in Glaf verwandeln. Daß das Brennen der Meffeln in der That nichts anders ift als ein Stechen, welches vermittelft subtiler Stacheln, die hin und wieder auf den Blattern fteben , geschiehet. Debe vere Erempel findet man in Leeuvvenhoeks Brieffen und in Hooks Micrographia Dergleichen Sulffe thun uns auch untermeilen die Fern. Blafer , benen wir in Erkantnis des Welt-Gebaudes vielzu dancken haben, 2. E. Daß wir wiffen, die Milche Straffe fen ein Sauffen Bleiner Sterne; Die Monds Flache fen bergicht, und nicht eben, Benus und Mercurius haben die Gestalt des ab-und zunehmenden Monds. antimeral

Dhibedry Google

6.23. Endlich fan unfer Begriff nicht and bers als dunckel werden, 1. wen die Sachen. Die wir empfinden, allzutlein oder auch allzus weit von uns entfernet find, daß wir fie nicht recht erkennen wie sie fenn, indem unfere Sinnen nicht mehr zureichen etwas in ihnen, noch sie von andern zu unterscheiden, als wenn wir in der Demmerung etwas weisses auf dem Felde von weitem liegen sehen, und nicht wissen, was wir daraus machen sollen: 2. Wiederum wenn dasjenige, was eigentlich zur Sache gehoret, und ba. durch sie sich von anderen Dingen unterscheidet, unter vielen fremden Umftanden verborgen lieget, als wenn man fraget, was die Ursache, die Absicht, das Wesen sen: 3.ingleichen wenn wir auf die Sache, fo wir uns vorstellen, nicht recht acht haben, oder unsere Gedancken nicht lange genug baben stille stehen lassen, als wenn wir in einem Barten vor einem fremden Gewächse vorben gehen, deffen Nahmen von dem Garts ner horen, aber mehr unfere Bedancken ben dem Frauen-Zimmer, welches wir führen, als dem Gewächsehaben; oder auch wenn wir bald von diefem Gewächse zu einem anbern eilen. Denn wenn wir aus dem Garten kommen, werden wir uns in benden Fallen nicht mehr recht auf das Gewächse besinnen können, wie es ausgesehen, und uns entweder damit entschuldigen, daß wir (Logick) es

es nicht recht angesehen, oder daß wir es wies der vergessen. Und hieraus ersehen wir, warumb bisher in den Wissenschaften so viel Dunckelheit gewesen: absonderlich zeiger die andere Ursache, warumb in dex Metaphysick so große Finsternis gewesen, wodurch auch die übrigen Disciplinen nicht wenig verdunckelt worden.

Woher sid die Begriffe bers schlims mern. J. 24. Weil wir nun leicht wieder zu vergessen pflegen, daran wir entweder nicht oft gedencken, oder was wir nicht genug überdencken, oder auch von dessen Betrachtung wir und gleich wieder zu etwas anderem wenden; so können uns auch die Merckmahle, dadurch wir die Sachen von einander unterscheiden, wieder aus dem Sinne kommen, und daher die vollständigen Begriffe unvollständig, die deutlichen undeutslich, die undeutlichen dunckel werden: ja es kan sich aller Begriff gar verlieren, daß wir nicht mehr vermögend bleiben die Sache in ihrer Abwesenheit uns in Gedancken einiger massen vorzustellen.

Wie solo ches su verhins dern.

S. 25. Damit nun die einmahl erlangeten Begriffe sich nicht verschlimmern; so mussen wir und dieselben öfters vorstellen und fleißig in acht nehmen, daß wir und nicht mit vielen Dingen auf einmahl verwürren. Absonderlich aber ist in Wissenschaften rathsam, daß wir die einmahl erlangeten deutlichen Begriffe ausschreiben: denn auf dem Pappiere

piece laffen fie fich nicht fo leichte ausloschen. als fie in dem Gedachtniffe verloschen. Die. fes find nubliche Regeln für die Studiren. ben, daß sie fleißig wiederholen, mas sie einmahl gelernet, nicht vielerlen auf einmahl. auch alles in solcher Ordnung, wie die Erkantnis des einen bon der Erkantnis Des andern dependiret, vornehmen und, was sie Gutes hören, ober was ben eigenem ? ach. finnen ihnen einfället, fleißig aufschreiben.

6. 26. Wenn wir die Begriffe verschiedes Der ans ner Dinge gegen einander halten, fo treffen wir entweder etwas an, daß fie mit einander gemein haben; oder wir finden nichts, baß fiemit einander gemein hatten. 2. E. wenn gen. ich den Begriff von einem geeadelinichten Drevecke mit dem von einem gerabelinich. fen Bierecke vergleiche, finde ich, daß bende in gerade Linien eingeschlossen sind. gegen wenn ich den Begriffder Freude, daß fie ein Affect sen, welcher aus Genieffung des gegenwärtigen Guten entstehet, mit bem Begriffe der rothen Farbe gegen einander halte, so haben sie nichts mit einander gemein. In dem erften Falle fan ich dasjenige, so bende Begriffe mit einander gemein haben, heraus nehmen, und dadurch einen neuen formiren, der benden zukom. met; ale in dem gegebenen Erempel den Begriff einer geradelinichten Figur, daß fie fen ein Raum, der in gerade Linien eingeschlof. of the Line 2 Liche fett

dere Bea Benriffe aunelaus

Auf gleiche Weise hat man von fen ift. Dem Menschen und Wiehe den allgemeinen Begriff der Thiere; Bon den Thieren Bewächsten den allgemeinen Beund griff der lebendigen Geschöpffe; Bon Der Gottesfurcht, Frengebigkeit, Danck. bahrkeit und so weiter den allgemeinen Beariffder Tugend bekommen: wiewohl ich nichtleugne, daß man auch ohne diesen Weg auf eine andere Weise, sonderlich in der Sitten-Lehre, der Staats- und Saufe haltungs-Runft allgemeine Begriffe aus gewiffen Grunden, die man erfennet, berleiten fan: wovon unten in dem funfften Capitel geredet wird. Dienun einen folchen Begriffmit einander gemein haben, pennen

Weitere Erklas rung des vorigen.

61

wir in so weit Dinge von einer Att. 6. 27. Nemlich alles, was wirin eingelen Dingen antreffen, ift auf alle Beife dererminiret: und eben hierdurch wird etwas zu einem eingelen Dinge, weil es so wohl in allem dem, was es in sich hat, als in dem, was ihm aufferlich in Unsehung anderer Dinge zufället, determiniretift. Dann was macht Dieses Drenecke, welches ich jegund beschreis be, zu einem eintelen Drenecke? Weil es feine abgemeffene Seiten und Winckel hat, ju dieser Zeit und auf diesem Blate mit dies sem Blen . Stiffte beschrieben worden. Wenn man nun von dem abstrahiret, wo. durch die Sache ausser ihr determiniret wird, das übrige aber alles behalt; so habe ich

ich einen solchen Begriff, der nichts als einhele Dinge unter sich begreiffet: bingegen abstrahire ich auch von anderen, dadureb Die Sache in sich determiniret wird, als in dem Drevecke von der Rerhaltnis der Seiten und Winckel unter einander fo bat der Begriffgange Geschlechter oder verschiedene Arten eingeler Dinge unter fich. Man siehet aber ohne mein Erinnern, daß man von denen Dingen, badurch die Soche in fich determiniret wird, fo viel weglaffen kan, als einem gefället, und immer zu alls gemeineren Begriffen hinaufsteigen. 3. C. In dem Begriffe des geradelinichten Dreneckes, daß es fep ein Raum in bren gerade Linien eingeschlossen, kan ich weglassen die Art der Linien: so behalte ich den Beariff eines Dreveckes insgemein übrig. Dber: ich lasse weg die Zahl der Linien; so bleibet mir der Begriffeiner geradelinichten Figur Sich habe in der Borrede zu der andern Auflage meiner Metaphysick gezeiget, wie sich dieses durch die Formel der Polygos nal-Zahlen und andere Formeln in der 211gebra am allerdeutlichsten zeigen lasse, weil man hier alles flar sehen kan, was sich determiniren laffet und wie es fich determiniren läffet, da hingegen daffelbe in anderen Dingen officers groften Theils verftecket ift, sonderlich wenn man auf einkele Dinge tommet. Doch fan hier jur Erlauterung Die.

nen, was von den Urten der Gefete (S. 17. Mor.) und des Gewissens (5.74. & legg. Mor.), ingleichen ber verschiedenen Regierungs Formen (6. 233. & fegg. Polit.) ges faget worden, wenn man es auf eine gehoris ge Weise erweget, das ift, gewisse entweder vor diesem oder noch jekund verhandene Regierungs-Formen annummet und Die allgemeinen Begriffe, die ich davon gegeben, daraus herleitet.

Barunb einiae Beariffe find.

6. 28. In Unsehung beffen, daß ein Beariff allen Dingen von einer Urt zukommet. wird er allgemein genennet, und daher ent. allgemein halt er um so viel weniger in sich, je allgemei=" ner er ist, folgende sind die allgemeinen Begriffe umb fo viel leichter zu überdencken . ie mehrerern Urten der Dinge fie zukommen.

Rusen Der alls gemeinen Begriffe.

S. 29. Man befleißiget fich aber auf allge. meine Begriffe, weil dadurch die Schranden unserer Erkantnis über Die maffen ermeitert merden. Denn was aus einem allgemeinen Begriffe hergeleitet wird, Fommet allen Gachen zu, die unter demfelben enthalten find, 3. E. allen geradelinichten Drenes cen, was aus dem Begriffe des geradeliniche ten Dreneckes hergeleitet wird; allen Uffecten, was aus dem Begriffe des Affects fliesset; allen flußigen Corpern , was man aus dem Begriffe eines flußigen Corpers schliesset, u. f w.

Blatted by Google

S. 30. Gleichwie wir aber zu neuen Be- Der drite griffen gefangen, indem wir eines und das te Abeg andere meataffen, wodurch die Sache in fich zu einem determiniret wird; fo konnen wir auch Begriffe hingegegen anderes determiniren, mas jugelans noch nicht determiniret ift, oder auch das- gen. jenige, was schon determinizetist, auf eine andere Art determiniren. 3. G. In bent Begriffe eines geradelinichten Dreveckes, daßes sen ein Raum in dren gerade Linien eingeschlossen, ist die Groffe der Linien nicht determiniret. Wenn ich benmach fete, es sollen alle dren Linien einander gleich senns fo bekomme ieh den Begriffeines gleichseitis Sekeich an die Stelle gen Dreneckes. Der geratien Linien krumme; so habe ich ein Frumlinichtes Drenecke. Gleicheractfalt wenn ich in dem vorhin(5, 24) angeführtem Begriffe der Freude ferner determinire, von wem ich das Gute, welches ich genicffe, empfangen habe; fo entstehet daraus der Begriff von der Danckbahrkeit, in fo weit fie ein Affect ist, so in uns erreget wird, wenn wir uns vorstellen, daß ein anderer an unser rem Glücke Urfache sen. Auf gleiche Beife kan man Begriffe von unzehlich viel 21rten des Verstandes, ingleichen von verschie. denen Arten der Tugenden und Lafter herfeiten: wenn man nemlich im erften Folle die Art und Weise, wie die möglichen Dinge vorgestellet werden (benn der Berftand 64

ist nichts andersals eine Vorstellung möglicher Dinge, und durch die Art der Vorstellung mussen demnach die Arten des Verstandes entstehen;) in dem anderen aber die verschiedenen Umstände und Grunde der Handlungen determiniret. Man kan eben hieher die Erempel von den Arten der Gesehe und der verschiedenen Regierungs Formen ziehen (§. 27). Hieher gehören auch die Arten der unchrperlichen Vinge, welche eine Alehnlichkeit mit der Seele haben (§. 900, & seqq. Met.).

Woher man weiß, ob die Bes griffe möglich find.

9. 31. Wenn wir durch die Sinnen zu einem Begriffe geleitet werden, so ist nicht zu zweiffeln, daß er möglich sep. Denn wer wolte zweiffeln, daß dieses sepn könne, welches wir wurcklich antressen? Daher legen dergleichen Urt Begriffe einen sicheren Grund zu richtiger Erkantnis.

Môgs lichfeit der allges meinen Begriffe.

s. 32. Und da die allgemeinen Begriffe nichts in sich enthalten, was nicht in den besonderen gefunden wird; so mussen auch sie möglich seyn, wenn sie von möglichen abgesondert werden.

Mögs-lickfeit der wills führlich formirs ten Bes griffe. f. 33. Allein wenn wir nach unserem eigenem Wilkuhre etwas dererminiren (f. 30), können wir nicht wissen, ob dieselbigen Begriffe möglich sind, oder ob wir nur leere Worte gedencken. Denn unser Wille kan nichts möglich machen. Derowegen mussen wir in dergleichen Fällen beweisen, daß die

die erlangten Begriffe etwas mögliches in

fich faffen.

S. 34 Wir erkennen aber folches entwe- Bie folber aus der Erfahrung, oder durch Beweiff, ches burch Die Erfahrung lehret uns, ob ein Begriff Die Ers möglich sen, wenn wir und in der Belt umb. fahrung sehen und acht geben, ob wir etwas finden, erhellet. welches mit demselben überein kommet. 3. E. Schverlange zu wiffen, ob ein Affect der Danckbahrkeit fen, oder nicht, davon wir oben einen Begriff formiret haben (6.30). 9ch untersuche demnach, was ich vor Gutes aes nieße, und wem ich daffelbe zuzuschreiben babe. Go bald ich mir dieses vorstelle; gebe ich auf mich selbstacht, was vor eine Neranderung ben mir vorgehet: so werde ich finden, daß der vorgebrachte Begriffmoglich sen. Nur ist zumercken, daß wir recht überführet oder überredet fenn muffen, wir genieffen etwas Gutes, und diefe ober jene Person sen Ursache an unserem Glücke. Denn ich werde an einem andern Orte zeis! gen, daß feine Erfantnis den Menfeben regemachet, als die eine Uberführung oder Uberredung mit sich führet. Die verschies dene Arten der Regierungs-Formen und ihe ren Bermischungen werden (f. 2331 & feg. Polit.) durch willführliche determinirung der Ungahl und Macht der regierenden Personen herausgebracht (\$.30.) Daß aber folche Regierungs. Formen fenn können, làs

lasset sich auch aus der Erfahrung erweisen, wenn man diesenigen durchgehet, die entsweder vor diesem im schwange gewesen, de der noch heute zu Tage üblich sind. Sehn so wird die Möglichkeit derer unterschiedennen Urfen der einsachen Dinge (§. 900. & seqq. Met.) erwiesen.

Wie sie erwiesen wird.

6.35. Durch Beweiß wird ausacmacht. ob ein Begriff möglich sen oder nicht, entweder wenn wir zeigen, wie bergleichen Sache entstehen könne; oder auch wenn wir unterfuchen, ob etwas daraus fliesse, davon wir schon wissen, ob es möglich sen oder nicht. Denn wenn wir wiffen, wie etwas entftehen konne, durffen wir nicht mehr zweiffeln, ob es fevn konne. Wenn aus einem Begriffe unmögliebe Dinge flieffen , fo kan er queb felbst nicht möglich senn : flieffen aber lauter mögliche Dinge daraus, fo muß auch er moglich fenn. Denn was aus einem ane bern flieffet, kan defmegen fenn, weil das an-So beweiset Euclides, baf ein dere ift. gleichseitiges Drepecke möglich fen, wenn'er lehret, wie man auf eine jede gegebene gerade Linie eines beschreiben tonne: "Ingleichen wird flar, daß eine Machine moalich ist, wenn ich richtig zeige, wie sie gemacht wird. Auffolche Weise zeige ich von ben Tugenden in der Sitten-Lehre, daß fie möglich ffind, indem ich weise auf was für Art und Beisesse in der Geele hervor gebrackt

bracht werden. Singegen finde ich, daß ein geradelinigtes Zweyecke unmöglich sen, weil daraus folget, es können zwey gerade Linien in zweyen Puncien einander schneis den, da doch anderweitklar ist, daß sie nicht mehr als in einem einander schneiden. Ich beweise in den meisten Erklärungen der Mozral nach diesen Regeln ihre Moglichkeit.

6. 16. Wenn ein deutlicher Begriff aus Baffeis führlich, das ift (§. 15.), so beschaffen ift, daß ne Erflas er nicht mehreren Dingen als von einer Art rung und zukommet, und fie daher durch ihn von allen Beschreis anderen ihres gleichen zu allen Zeiten können bung fen. unterschieden werden; so nenne ich ihn eine Brklarung, weiler mir nemlich die Sache Flar macht, daß ich sie erkennen fan: reichet er aber nur auf eine Zeit zu, von anderen gegenwartigen Dingen etwas ben gewissen Umständen zu erkennen; so nenne ich ihn Zine Beschreibung. Golcher gestalt ift der Begriffvon einer Mond-Finsterniß, daß sie sen eine Beraubung des Lichts im Wollmond, eine Erklarung, denn ich kan das durch die Mond-Finsternis von allen andern Simmels-Begebenheiten richtig unterfchei-Bleicher gestalt ist eine Erklarung des Verstandes, daß sie sen ein Nermögen deutlich vorzustellen , was möglich ist, denn dadurch kan ich ihn von anderen in der Seele befindlichen Sachen unterscheiden. Und hieher gehören noch viele andere Exempel,

Die oben von deutlichen Begriffen angeführ retworden (f. 13). Und in allen Theilen der Welt-Weisheit, die ich herausgegeben; findet man foviel Erempel, ale daselbst Sachen von verschiedener Art vorkommen; Hingegen wenn ich bavon geredet wird. ju einem, ber noch feine Citrone gefehen, fage, fie fen eine gelbe und etwas langliche te Frucht, die in meiner Studier Ctube auf dem kleinen Tische zur rechten Sand, wenn man hinein kommet, lieget; fo ift ber beutliche Begriff nur eine Beschreibung : denn ich kan dadurch die Citrone nur unter gewiffen Umftanden erkennen, fo lange fie nemlich auf demfelben Eische in gedachtem Zimmer liegen bleibet.

Benber Beichaf: fenbeit,

\$.37 Demnach muffen die Erklarungen folche Merchmahlein sich enthalten, Die zu. fammen genommen niemals einer andern Sache, als die man zu erflaren vorhabens ift, zufommen; hingegen für Befchreibune gen ist es genug, daß man die darinnen entbaltene Merchmahlenur zu derfelben Zeit, Da einer die Sache erkennen foll , feiner an-Deren als ihr zueignen fan.

Moch fers fchaffens beit.

6.38. Bende aber muffen folche Mercf. nere Bes mable haben, die demjenigen, welchem ich eis ne Sache erklaren ober befchreiben will , befandt find. Denn fonft mare aus gege. bener Erflarung oder Befchreibung die Sa. che zu erkennen nicht möglich

1. 391 Daber muß in Wiffenschafften Befchaf. in Die Erklaungen nichts genommen wer- fenbeit Den, welches nicht entweder mit Recht ei. Harung nambekandt zu fenn poraus gesetet wird, of ins bes ber vorheverklaret worden. 3. E. Wenn fondere. ich in der Politict (5. 234) fage, die Monarchie fen eine Diegierungs-Forme, da die gemeine Boblfahrt und Gicherheit einer einis gen Verfon zu beforgen schlechter binges oblieget foist vorher gezeiget worden, mas eine Regierungs Forme fen (6. 234 Polie.) worinen die gemeine Wohlfahrt und Sie therheit bestehe (6.213. Polit.), mas eine Werfon fen (f. 924. Met.) und wird ferner erklaret (f. 234. Polit.), mas die Worte schlechter dinges haben wollen. 366 kan aber mit Recht voraus fegen, daß einem etwas befandt fen, wenn entweder feiner geschickt eine Wissenschafft zu erlangen, er sey denn zuvor in einer anderen wohl beschlagen, darinnen daffelbe erklaret wied; oder weil wir es täglich vor Augen haben. 3. E. Wer die Uftronomielernen will, muß aupor die Beometrie verstehen. Derowe. gen ist es nicht unrecht, wenn ich in Aftronomische Erklärungen solche Wörter ohne fernere Erlauterung febe, die in der Geometrie gewöhnlicher Maffen erkläret worden. Wer Die Sitten-Lehre als rine Wissenschafft erlernen will, da mamidie Beschaffenheit der Tugenden und Laster der inneren Erkantnis der Seele des Men-Schen

fchen herleitet, muß borher die Metaphplick, darinnen von Sottund der Cieele Des Menfeben gehandelt wird , erlernen. Derowe. genistes auch hier nicht unrecht, wenn ich in Erflarungen der Tugenden und Lafter fols Gealborter ohne fernere Erlauterung fete, Die in ber Dretaphyfick erflaret worden. Wer Die Politick grundlich erlernen will, muß porher die Moral studiren. Derowenen Fanich Morter ohne fernere Eiklarung in bel Politick annelymen, die in'ber Dioral erklinerworden! Bleicher gestalt darf ich Den Der when angeführten Erklarung ber Monde Rinfternis nicht erft fagen, was ich Durch Das Licht verftehe; weit jederman dafe Welberäglich vor Aligenhat.

Fernere Beschaf: feubeit.

1.7/2.5

nem uneigentlichen Verstandezu Erklärungengenommen werden, es sey denn daß dergelbe vorher besonders erkläret worden. Z.E.
Irh kan nicht sagen, die Verbindlichkeit
sewich Band der Rechte, dadurch man angehalten wird etwas zu thun, oder zu lassen,
wenn ich nicht vorher erkläre, was das Wort
Band der Rechte für eine Bedeutung haben solle, indem es hier nicht in seinem eigentlichen Verstande genommen wird. So
kan ichnicht den Verstand erklären, daß er
sen das Licht der Seele, noch auch die Vernunsst durch eine Rette der Abahrheit,

of the east ( ) which is the total appropriate

wenn ich nicht vorher erkläret, was diese

Retten beiffen foll,

entmeder ORarten aber die Erflarungen Unters emmeder Borter, oder Gachen: Daher fie Erflain Wort, und Sach Erklarungen gar rungen. füglich eingetheilet werden. Gene bestehen in einer Erzehlung einiger Eigenschafften, das Durch eine Gache von allen andern ihres gleis chen unterschieden wird: diese zeigen die Urt und Weife, wie etwas möglich ift. 3. C. Wennich fage, ein Uhrweret fen eine Ma. chine, welche die Stunden andeutet , fo er-Flareich das Wort Uhrwerck: zeige ich as ber , aus was vor Radern und anderem Zus Behore es zusammen gefetet werde, fo erflas re ich die Gache. Gleicher geffalt wenn ich sage die Vernunfft sen eine Einsicht in Den Zusammenhang der Wahrheiten, soer Hare ich das Wort Wernumfft: Wenn ich aber zeige, wie dergleichen Ginficht durch die Rraffie der Seele moglich ift, fo erklare ich Die Sache.

42. Es fan alfv in eine ABort. Erkla Bie Die Rung nichts genommen werden, als was ei- Worter ner Sache immerzukommet. 3. E. Ben ber Dancfbahrkeit ift allzeit ein Andencken in mas der Wohlthaten. Derowegen wird die gen fesmitin ihre Ertlarung (S. 469 Met.) ge. mer 1962 Damit man nun solches erfahnommen. rei, hatman mohl zu untersuchen, warumb einer Sache Diefes ober jenes Butomme,

Sibler.

magerus.

Denn finde ich ben Grund davon in der Gache felbst, so bin ich versichert, daß es ihr beståndig jutomme: hingegen ift der Grund auffer der Sache ju fuchen; fo kan es ihr nur unter gewiffen Umbstanden zukommen. Da nun feine Sache in die andere unmittelbahr etwas wurden fan jals wenn fie ihr nahe genug ist; so muß ich sie aus der Raise Verer Dinge, unter welchen fie fich befindet, in Die Nahe anderer bringen. Alsdenn wird es fich bald ausweisen, ob ihr nur umb geroiffer Umbitande willen ctivas zufomme, oder nicht. 3. E. Schfebe, es habe einer noch tein Bache gefehen, und finde ein Stucke an beiffen Sommer Lagen auf dem Renfter liegen. Alsbenn wird es gang weich fenn. Willich nun wiffen, ob die Urfache, warumb das Wachs werch ift, in ihm oder auf fer ihm zu suchen sen; so darff ich es nur in talte Lufft, als in ben Reller , bringen. Hier wird es harte werden; und also werde das Wachs sen nicht immer ich sehen, weich, fondern nur im warmen. \* Sin. gegen ein Stein mag in warmer ober in tal. ter Lufft fenn; fo bleibet er harte. Und baheroift die Urfache feiner Sarte niebt auffer ihm, fondern in ihm zu suchen.

Der erfte Febler ber Borts.

WATE I

6. 43. Man hat sich absonderlich wohl in acht zu nehmen, daß nicht die Worte stehen, die eben so viel als das Wort be-Deu.

deuten , welches erflaret werden foll. Denn Erflas fo wurde ich durch die Erflarung nicht flu rungen. ger, als ich vorher war, auch aus derselben nichts erweisen , viel weniger was unbekandtes erfinden konnen. 3. E. ABenn eis ner unendlich dadurch erflaret, was keine Sehrancken hat, so hat er noch keinen beutlichen Begriff vom unendlichen besgebracht! Denn es ist nicht klarer keine Schräncken haben, als unendlich fent. Wiederumb wenn einer faget, Die anzie. hende Krafft des Magnetens fen eine Krafft, dadurch der Magnet das Eisen an sich ziehet; so saget er mit viel Worten eben dies fes, was er mit einem gefaget.

5. 44. Auch muß man davor forgen , daß Det annicht eines durch das andere erkläret werde: dere Febbenn font wird ber Begriff nicht recht deutlich. 3. E. Wenn ich die Stunde durch Den vier und zwankigsten Theil eines Tages; den Tag aber durch eine Zeit von vier und iwannig Stunden erklare; fo verstehe ich weder recht was ein Tag ift, noch auch was eine Stunde ift. Eben so wenn ich sagte ein Gelehrter sey eine Person, die studiret hat, find, wenn mich einer fragte, was fin diren heisse, answortete, sich bemühen gelehrt zu werden; so wusse ich weder was stubiren, noch auch was ein Gelehrter heiste. Bierinnen fan man es über die Maffen leicht verfehen, wenn man mit Dingen zu thun hat,

Die von unseren Sinnen etwas weit entfer-

( Logick )

net

netsind, absonderlich wenn man von Sachen ausser ihrer Verknüpsfung mit ander ren handelt, als 3. E. von der Tugend allein ausser der Moral und ein andermahl wieder von dem Gesche der Natur allein. Hier kan es leicht geschehen, daß man die Tugend durch eine Fertigkeit seine Handelungen nach dem Gesche der Natur einzurichten, und nach diesem das Gesche der Natur durch eine Richtschnure tugendhaster Haus durch eine Richtschnure tugendhaster Sandlungen erkläret: welche beyde Erklärtungen zugleich doch nicht bestehen können.

Nuken derWors ter : Er: Flarun: nen. S. 45. Es dienen die Wort - Erklarungen nicht allein im gemeinen Leben dazu, daß die Sachen jederzeit mit ihrem rechten Nahmen genennet werden; sondern geben auch in denen Wissenschaften einen richtigen Grund zum Beweise: wie wir aus den Mathematischen Wissenschaften zur Gnüge sehen können, auch ben Abhandlung anderer Theile der Welt-Weisheit, die von mir
an das Tagelicht-gestellet worden, erhellet.
Ja wir werden bald hören, wie aus der
Wort Erklärung die Erklärung der Sache
selbst gefunden wird.

Man fan S. 46. Jedoch ist es nicht möglich von alnicht von len Dingen eine Wort- Erklärung zu geallem els ben. Denn sie mußaus Merckmahlen zune Wort- sammen gesetzt werden, dadurch eine Sache Erkläs von allen andern unterschieden wird. Alle rung ge- diese Merckmahle werden durch Wörter anben.

260

geheutet. Derowegen ift von nothen, baf etliche Worter muffen unerflaret angenom. men werden, die wir leinen, wenn wir bie gegenwartigen Dinge nennen boren.

S. 47. Dingegen da auffer dem felbstftan den auf bigen Befen alles feinen Grund hat, war- felbitumbesvielmehrift; als nichtift, ober me- ftanbigem nigstens fenn tan; fo tonnen auch Sachen Befen erklaret werden, von denen man keine Wort-Erflarung geben tan. 3. E. Ce fonnen keine Eigenschafften angegeben werben, dadurch die Lust von anderen Beranderungen bes Gemuthes unterschieden wird; doch aber fan man zeigen, wie fle entftebet, menn wirnemlich eine Vollkomenheit empfinden, oder wenigftens eine zu empfinden vemeinen.

16:48. Das erfte, ivas man von einer Ga- Borins che gedencten fan , und darinnen der Grund nen bas des übrigen, so ihr zukommet, zu finden ist, mer Cas wird das Wefen genennet, Dun kan nichts de befte eher von einer Sache gedacht werden, als bet. wie fie entstanden oder dasjenige worden ift, tvas fieift. Derowegen verftebet man das Wefen einer Sache, wenn man beutlich begreiffet Ivie fie dasjenige worden ift, mas fie ist, oder auf was für Art und Weise fie moa lich ift. Boraus ferner folget, daß Die Er-Harungen ber Gachen ihr Wefen vor Augen legen. 3. E. Lich verstehe das Wefen einer Uhr, wenn ich deutlich begreiffe, aus was por Rabern und anderem Zugehore diefelbe Dist

Alle Sas

aufammen gefehet, und wie jedes andas ans bere gefüget werde. Denn fo bald ich biefes weiß, bin ich in dem Ctande, non allen ihren Burckungen und Bufallen, die fie has ben fan, richtigen Grund anzuzeigen. : 2lus gleichmäßiger Urfache verstehe ich das Wefen der Luft, wenn ich weiß, fie ten eine Empfindung der Bolitommenheit, wenigftens einer vermeinten. Shen fo verfrehen wir das Wesen des Auges, wenn uns brkandt ist, aus was für Theilen und wie Daraus das Auge jusaimmen gefetet. Und eben fo verhalt fiche mit der Erfantnie des Wefens unfers Leibes überhaupt.

Mas in Grfla: rung. cis ner Gas che erfor= De.

6.49. Da nun die Erflarungen ber Sache zeigen follen, wie fie entftehen (\$ 41.) fo wird zwenerlen dazu erfodert. Einmal muß man wiffen, was vor Dinge dazu gehoren Dert wers tvenn fie entstehen foll. Darnach muß be. kandt fenn, was ein jedes von ihnen dazu ben-3. E. Wenn einer fagen foll, wie traget. Die Dunfte entstehen, fo muß er nicht allein: wiffen, daß Waffer, Warme und Lufft Dagut erfordert werden; sondern auch nerstehen. was jedes von diesen dregen zu den Dunften bevtrage.

6. 50. Man gelanget aber auf verschiebeviel We- nen Wegen zu dieser Erkantniss in Denn gen man die Gache, beren Erflarung ich verlange, ift au derfels mir entweder schon einiger Daffen bekandt, ben ges oderichweiß nochgarnichts von ihr. Sie langten. fan

Wea.

kan mir nemlich durch die Wort. Erklärung

befandt fenn.

5. 51. Wennich garnoch nichts von eis Der erfte ner Sache weiß; to muß ich folche Dinge arnehmen, die mir schon bekandt sind, und mit Fleif untersuchen, was burch ihre Verknupffung beraus kommet. 3. E. In Der Geometrie nimmet man Duncte und Linien an, und gedencket sich, als wenn eines an dem andern auf eine gewisse Urt sich bewegete; so bekommet man allerhand Sach Erklaruns gen bon Flachen. Dergleichen ift Die Beschreibung eines Circuls durch die Bewes gung einer geraden Linie umb einen Qunct. Einen groffen Borrath folcher Erempel fin. det man in des Barovys Lectionibus Geometricis p.14. & legg. Aufebenmaßige Urt kan man den einfachen Ruftzeug auf allerhand Urt und Weise zusammen seten; so werden viele uns zuvor unbekandte Machi. nen heraus kommen. Wer mit der Chymie, Experimental-Philosophie und Runften zu thun hat; der wird diese Regel offters mit vielem Portheile brauchen kons Auch wird man in der Sitten Lehre, der Saufhaltungs = und Staats = Runft fes hen, daß die Erklarungen der meisten dahin gehörigen Sachen auf eine folche Art her aus gebracht werden.

6. 52. Es kommet hier unterwellen vieled Bas das auf das blinde Gluck an. Wenn man nem. Gluck das ben thut.

lich entweder ungefehr oder auch wohl mit Worfage folche Dinge mit einander perknupffet, von denen man nicht vorher fagen fan , daß fie neues beraus bringen werden , und nur anmerchet, was die Erfahrung neues giebet. Co find die Fern Glafer erfunden worden, da man zwey geschliffene Glafer, ein erhabenes und hohles, ungefehr vor einander gehalten. Eben so hat man das Dulver erfunden , da Rohlen, Schwefel und Salpeter zufälliger Weise unter einander gemischet worden, und ein Juncken barein gefallen. Und die meisten Erfindungen in ben Rünsten haben woht keinen andern Ur-Auf solche Weise ist der forung als diefen. Phosphorus beraus gebracht worden, wie der herr von Leibnig in Miscellaneis Berolinentibus p.91. & legg. ausführlich ber nachrichtiget.

Wie man erfahret, ob die Sachen find, des ren Ers Harung man ges junden.

S. 53. Wenn nun auf solche Urt etwas heraus gebracht worden, und man verlanget zu wissen, ob dergleichen Sache schon wurck- lich vorhanden sen, und, wenn sie schon vorhanden ist, mit was vor einem Nahmen sie beleget worden; so muß man einige Eigenschafften aus der gefundenen Erklärung herteiten, und sich alsdenn umbsehen, ob irgendwo etwas zu finden, das dergleichen Eizgenschafften an sich hat. Denn was aus einer Erklärung hergeleitet wird, kommet einer Sache des wegen zu, weil von ihr das kan

gesaget werden, was in der Erklarung enthalten ift. In der Mathematick wird dies fes mit Kleiß beobachtet. Wenn man eine frumme Linie heraus gebracht, und man will wiffen, ob fie bereits unter einem gewif. fen Rahmen bekandt fen; fo fuchet man eis ne Gigenschafft derfelben und siehet zu; ob nicht schon eine Linie vorhanden, welche diese Eigenschafft hat. Co habe ich (§. 554. Anal. finit.) erwiesen, daß die Linie, melche Serlius zu Gewolben recommendiret, eine Ellipsis fen, und bald darauf §.557.), baß Dürers und Zaremanns gebürftete Circul eben feine anderel'inien als die Ellipfis fevn. Eben fo habeich (§.900.Met.) gezeiget, daß die dafelbft aus andern Grunben herausgebrachte erfte Art der Geele ans licher Dinge die Ginheiten des Herrn von Leibnig find. Und in der Moral wird offters gewiesen, daß die Tugenden, welche ich aus denen vorher angewiesenen Grunden Des Gesetes der Matur heraus gebracht, eben Diejenigen sind, benen man diesen oder jenen Rahmen zu geben pfleget: 3. E. ich zeige (§. 325. Mor.), baß bes Herrn von Leibnit Wissenschafft der Glückseeligkeit eben dassemge fen, was ich Weißhet genennet.

S. 54. Wenn eine Wort - Erklarung ge- Der angebenwird, und man foll daraus die Erflas beremeg rung der Cache finden ; fo muß man (1.19.) Erflas Deute

chen ju finden.

ber Sas deutliche Begriffe aller Merckmahle suchen, Die darinnen enthalten find. Indem man Diese erweget, wird es sich bald zeigen, was Die Sache zu formiren erfordert werde. Geben wir nun ferner unfere Erfantniß durch, Die wir zu anderer Zeit erlanget haben, und es fommen une bergleichen Dinge vor , als erfordert werden; so haben wir die Erklarung Der Sache gefunden. Ronnen wir uns aber auf nichts deraleichen besinnen; wir, daß ihre Entdeckung nicht in unferem Bermogen stehe. 3. E. Es wird mir eine Wort - Erklarung von den Dunsten aeges ben, daß es find fleine Theilichen des Waf. fers, welche in der Lufft in die Sobe steigen; ich foll finden, wie dieselben formiret werden. Bu bem Ende erinnere ich mich alles beffen, was ich deutlich von dem Waffer, der Lufft, ingleichen dem Auffteigen der Corverlin fiuf figen Materien erkannt habe, als daß in dem Waffer viet Luffe fen, daß bas Waffer von der Luffe in Blaggen ausgedehnet werde daß die Warme die Lufft ausdehne, daß bie leichteren Corper in einer schwereren flußigen Materie in die Höhe steigen. nun diese Dinge gegen einander halte; fo fehe ich leicht , daß, wenn die Conne auf das Wasser scheinet, ober sonft das Wasser in cie nen warmen Ort gesetzet wird, die Lufft bare innen ausgedehnet, folgends fleine Blaßgen formiret werden, Die nicht allein leichter find : 1.176

find als das Waffer, sondern auch als die Lufft, und dadurch sich von dem übrigen Wasser abreissen, und in der Lufft auffiteis gen.

S. 55. Es ift nicht zu leugnen, baffes et. 2Bie man was schweer fallet auf vorgeschriebene Weis benfelben fe die Erklarungen ber Sachen zu finden; erleich benn es wird nicht allein erfordert, baffman tern fan. bereits viel wisse, sondern man muß auch fich im Nachsinnen schon ziemlich geübet has Derowegen haben fich Anfanger hiermit nicht zu beläftigen. Jedoch wenn ihnen Erflärungen der Sachen vorkommen: konnen sie sich mit groffem Rugen barinnen üben, daß sie untersuchen, wie sie nach der vorgeschriebenen Atrt hatten konnen erfuns den werden. Und weil hier kein anderer Weg nothig ist, als derjenige, darauf man jur Erkäntnis einer Wahrheit durch die an. dere gelanget, und in Auflösung der Aufgaben die Urfache der natürlichen Würcfungen findet, so wird man hierinnen noch ein niche reres Licht bekommen, wenn man unten c. 6. mit Bedacht liefet, was von diefen Stue cken bengebracht worden.

5. 56. Wielleichter kan man in denen Der brite Sachen zu rechte kommen, welche eine ges te Weg wisse Structur haben, die entweder mit blof. du Erflas fen Augen, oder durch Bergrofferungs. Gla. rungen

## 58 Das 2. Cap. Don den Begriffen zc.

fer sich gar wohl betrachten lässet. gelangen, hier braucht es nicht viel tieffes Dachfinnen, fondern nur Augen gu feben, Aufmerckfamfeit in acht zu nehmen , was man siehet , und eine geubte Sand die Sachen zu zergliedern. Auf Diefe Beife gelanget man zu der Ertlarung aller Machinen , Die man wurchlich fin. bet, auch aller Thiere und Pflangen. Und gehoret hieher Die Anatomie, Darinnen Der menschliche Leib zergliedert wird. Man mußaber hier in acht nehmen , was oben von Erlangung der Deutlichen und vollftandigen Begriffe erinnert worden (S. 19.20.)

Der legte Bea ju Erfla: rungen den ju gelangen.

chen au

S. 57. Eben fo leichte gehet es an, wenn wir gegenwartig barauf acht haben, wie Die Sache formiret wird. Golcher geber Sas falt lernen wir die Werte ber Runft, ins gleichen die Begriffe ber Beranderungen, Die in unserer Geele vorgeben, als der Luft, des Berdruffes, der Affecten, und Das 2. Capitel.

## Vom dem Gebrauche der Worter.

6. 1.

Urch die Worter pflegen wir an- Was bernunfere Gedancken zu erken- Worter neu zu geben. Und also sind sie nichts anders , als Zeichen unferer

Gedancken, daraus nemlich ein anderer un. fere Wedancfen erfennen fan. 3. C. 2Ben mich einer fraget, an was ich gebencke, und ich antworte an die Sonne, so gebe ich durch dieses Wort zu verstehen, was ich mir jehund in meinen Gedancken für eine Sache vorstelle.

S. 2. Wenn also zwen Personen mit einander reden, und einer den andern verstehen soll; so wird erfordert 1. daß der, so sonen da rebet, bey einem jeden Worte fich etwas einander gedencken konne; 2. daß der, fo ihn reden verfiehen, horet, eben dasjenige sich ben einem jes ben Worte gedencken kan, was der andere Dencfet.

§. 3. Demnach muß mit einem jeden Gebes Borte ein gewiffer Begriff verfnupfet wer. Bort Den, und folgende allzeit etwas fepn, welches muß eine durch das ABort angedeutet wird.

S. 4. ben.

Wie man erfähret, ob man weiß, was man redet

S. 4. Damit nun ein jeder erfahre, ob er wisse, was er rede, oder ob seine Worte nur ein leerer Thon sind; so muß er ben einem jeden Borte, was er redet, sich selbst fragen, was er vor einen Begriff mit demselben ver-knupse.

Im Reden den den det man nicht freis an die Bes deutung der Whrs ter.

s. 5. Dennes ist wohl zu mercken, daß wir nicht allezeit den Begriff der Sache vor uns haben, wenn wir von ihr reden, oder an sie gedencken; sondern wir sind vergnüget, und meinen, daß wir genug verstehen, was wir reden, wenn wir uns nur zu befinnen vermeinen, wir haben zu anderer Zeit den Begriff gehabt, der mit diesem oder jenem Worte verknüpffet werden soll, und also die Sachen, welche durch die Worte bedeutet werden, uns nur gleichsam als von weisem oder dunckel (s. 9) vorstellen.

Wie man von nichts verständs lich reden kan.

wenn wir Wörter mit einander verknüpfen, von deren jedem wir ins besondere einen Begriff haben, wir wohl verstehen, was wir reden, unerachtet dasjenige unmöglich ist, was durch diese zusammengesette Wörter bedeutet wird, und dannenhero unmöglich einen Begriff haben kan. Denn was uns möglich ist, dasselbe ist nichts: von nichts aber kan man nichts gedencken. 3. E. Won dem Golde haben wir einen Begriff, auch nicht weniger von dem Eisen. Hingegen ist unmöglich, daß das Eisen zugleich Gold

## Von dem Gebrauch der Worrer. 61

Gold seyn kan, und bannenhero können wir auch von eisernem Golde keinen Begrif haben. Dennoch verstehen wir andere, wasste haben wollen, wenn sie eisern Gold nennen.

Si 7. In dem gegebenen Erempel ift es frenlich einem jeben bald flar, baf bas Wort, eisern Gold, ein leerer Thon sep, alleitres giebt taufend Falle, ba manes nicht fo leicht feben fan. 3. E. Wenn ich fage jein geradelinichtes Zwenecke fen eine Fie gur die in zwen gerade Linien eingeschlossen ist fo verstehet mon mich so woht, alswenn ich fage, ein geradlinichtes Drenecke fen eine Figur, die in dren gerade Linien eingeschlose sen ist. .. Und es scheinet, als wenn wir von beuden Figuren einen deutlichen Beariff hatten f. 13. c. 1.) Unterbeffen baman in der Geometrie eriveiset, daß zwen geradelis nien keinen Raum einschlieffen konnen; fo ist auch unmöglich von einem gerabelinich ten Zwepecke einen Begriff zu haben. Und alfo find die Worte, ein geradelinichtes Inserente ist eine Figue, die urzwen gevade Linien eingeschloffen ift, ein leeber Chon. Es ben bergleichen Beschaffenheit hates mit der machsendmachenden Seele in ben Pflangen, welche ein geistiges Befen fenn foll, dadurch die Pflange vermogen demacht werden zu wachsen; denn ob gleich alle dies fe Worter vor sich verständlich sind Johabert 21.8

Es wird peldes mit mehs rerem bes stetiget. ben fie doch hier keinen Begriff, ber mit ihnen zusammen genommen konnte verknupft werden. Gben fo wenn ich fage, Der Bich Geiff oder Biebe Buict, (wieihn Linus nennet) oder auch die Ziehe Braffe, wie sie einige Engellander heute zu Tage heiffen, ift ein uncorperliches Ding , badurch die Ungiehungen in der Datur geschehen; so ift tein Begriff, den man ben diefen Worten haben konnte. Dieher gehören auch die natürlis che Liebe und der natürliche Zafider Pflanken, das Band der Rechte in der Er-Karuna der Berbindlichkeit ben den Rechts Gelehrten , das Wefen, wo von das Bose in der Welt nach der Meinung der Manichaer kommet und dergleichen. s: 6. Damit wir nun Worter von Gal

Wie chen unterscheiden, und und niemals fetbft Worter von Sas betrügen so muffen wir keinen Begriff zuchen zu unter: scheiben. Unter: ter bem Begriffe bes Worts u. feines

Thones.

laffen, als deffen Moglichkeit wir richtig er-Fannthaben (S. 31. & feqq. c. 1). 5: 9. Esift aber hier ein Unterscheid gu fcheid uns machen unter dem Begriffe des Thones der Worter, und dem Begriffe der Cache, die fie bedeuten follen. Denn freplich muffen wir einen Begriff von dem Thone der Worter haben, sonft wurden wir sie entweder nicht horen, oder auch nicht ben uns gebencen. 3. E. Sch habe einen Begriff von dem Thone des Worts Zieher Geift: Den sonst könnte ich nicht unterscheiden, ob ich 71.7.3 Dies

Dieses, oder ein anderes Wort hore (5.4.) Allein ich habe keinen Begriff von der Sache, die durch dieses Wort soll angedeutet werden.

S. 10. Hieraus ist nun Sonnenklar, Beers daß man mit einander reden, und einan können der verstehen, und doch keiner einen Begriff verstans von dem haben kan, was er redet, oder hos den wert et, indem von lauter nichts geredet wird. Den Dergleichen Discurse sind unter Gelehrten nicht selten: absonderlich trifft man viele in der Natur-Lehre der Schulweisen an (§.

Feinen Begriffhaben; eben so fan es Worter können ter geben, durch welche etwas wurckliches etwas ber angedeutet wird, davon wir keinen klaren bavon und deutlichen Begriff haben, ob sie zwar wir keis uns nicht unbekandt sind. Z.C. Das Wort nen Bestuchs bedeutet ein Thier, welches denen Jas griffhas gern nicht unbekandt, auch wegen keines ben. scharsten Besichtes beschrieen ist. Viele wissen das Wort, haben aber keinen klaren, geschweige denn einen deutlichen Begriff das von.

f. 12. Derowegen folget nicht, das Wor- Ungrund ter, mit welchen wir keinen klaren Begriff derer, so verknupffen, nichts bedeuten: wie die Feine die Gede des Evangelii das Wort Dreveinigkeit beimnisse und andere Geheimnisse bedeutende Borter für einen leeren Thon gudgeben.

5. 13.

Mubere Fonnen einen Bes ariff von Mortern balen, babon mir feis nen haben

5, 13. Wiel weniger folget, wenn wir mit einem Worte feinen flaren und Deutlichen Begriff verknupffen konnen, folches auch fein anderer zu thun vermogend fen : worinnen diejenigen verftoffen , welche in Biffenschafften alle Worter verwerffen, ben denen fie fich feinen flaren und deutlichen Begriff machen konnen.

Mie man fie recht erflaret.

S. 14. Wenn nun der andere mich verstehen soll, so muß ich kein Wort brauchen, ale davon ich verfichert bin, daß er nicht allein Den Begriff haben fan, ben ich bamit verbinde: sondern auch daß das Wort, so bald er es horet, und ihm nachdencket, selbigen Begriff in ihm erreget. Denn es gefchiehet gat ofte, daß der andere gang einen anderen Begriff als ich mit einem Worte verfnupffet, unerachtet er eben fo wohl meinen damit vets binden konnte. 3. E. Simplicius, det von feiner Rindheit an ftets luftige Bucher gelesen, und vielen Poffen Spielen bengewohnet, stellet fich das Wermogen scharffind nig ju urtheilen unter ber Fertigkeit alles durchjuziehen und facherlich zu machen vor. Lynceus aber, welcher durch grundliche Wiffenschafften feinen Berftand ungemein geübet, nimmet bor bas Bermogen fcharffsinnig zu urtheilen, Die Fertigfeit in dem Bewei se dessen, was man behauptet, seine Schlusse ordentlich nach einander so lange fortzuführen, bis man auff ungezweiffelte Grun=

# Dom dem Gebrauch der Worter, 65

Grunde fommet. QGenn nun Simplicius zu dem Lynceo saget, Thraso fonne scharffinnig von einer Sache urtheilen; fo wird ihn Lynceus nicht verstehen, unerach. tet er vom Durchziehen und eine Sache lacherlich zu machen einen vollständigeren Begriff als Simplicius hat. Derowegen muß einer, sonderlich in Biffenschafften, seine Morter erklaren, und die in biefen Erklarun. gen gebrauchte Worter von neuem fo lange erflaren, bif er auf folche fommet , deren Begriffeiner von den gegenwärtigen Dingen ohnsehlbar haben kan, oder von denen er versichert ist , daß der Lefer ihre rechte Bedeutung miffe: welches das oben (6.20.c. 1) gegebene Erempel vollständiger Begriffe jur Gnuge erläutert.

6. 15. Daher entstehet viel Streit uns Bober ter ben Gelehrten, wenn sie die Bedeu, Worttung der Worter nicht durch deutliche Streite Begriffe in richtige Schrancken einschlief- kommen, fen; fondern einer diefen, ein anderer einen anderen, ja offt einer bald diesen, bald einen anderen undeutlichen Begriff mit einem Worte verknüpffet. Denn wenn 3. E. Simplicius nach seinem Begriffe faget, Thraso urtheile überaus scharffinnig von einer Sache; so wird es Lynceus nach seis nem leugnen. Simplicius wirdes beweis fen, weil er alle Sachen fo artig vorstellen, und die Frrthumer anderer so handgreiflich (Logick) 301+

zeigen fan. Allein Lynceus wird Darwie Der einwenden, er wiffe nicht nicht, was zu Untersuchung einer Sache gehore, und mache ju ungereimten Jerthumern, was er aus Unverstande noch nicht recht tegriffen hat. Denn wird Simplicius meinen, Lynceus wolle ihm feinen Thrafonem, aufden er so viel halt, beschimpffen und zu Schelten anfangen! Golcher geftalt kommen fie nicht aus einander. Wenn aber Simplicius dem Lynceo feinen Begriff vom fcharffinnigen Urtheilen fagte forwurde er Dem Thrasoni Den Ruhm eines Possens machers und Zottenreiffere nicht abdilputiren. Derowegen ift es gut wenn fich Lynceus gleich anfangs ein Erempel fagen laffet, daraus Simplicius bes Thrafonis Bermogen scharfffinnig zu urtheilen geschlossen.

Wie die rechte Bedeus tung ber Morter an finden.

6. 16. Wie benn überhaupt nothig ift, baß, wenn man bie eigentliche Bedeutung ber Worter finden will, man fich einige Falle porffellet, in welchen das Wort gebraucht wird, und baben auf alles genau acht giebt, mas uns felbiges zu brauchen veranlaffet. Denn fo befommen wir die Merchnahle, Daburch die Sache, fo diefen Rahmen fuh. ret, von andern unterschieden wird. Ich verlange die eigentliche Bedeutung Des Wortes Licht ju wiffen. Ich felle mit Demnach vor, was ich empfinde, wenn ich das Lich

Licht nennen hore, und wodurch ich bewogen werde zu fagen, es fen Lichte. Allsdenn finde ich, daß man fage, es fen lichte, wenn Die umftehende Corper konnen gefehen wer. den, und es sen sehr lichte, wenn wir sie deutlich erkennen können. Hieraus sehe ich, man verstehe durch das Licht dasjenige, fo die Sachen um une fichtbahr machet. Auf folche Beise, ist die Bedeutung der Borter Naum, Ordnung, Stetigkeit, Wahrheit, Traum, Bernunfft und anderer mehr (\$. 46. 58.132. 143. 368. Met.) gefunden Und in den anderen Theilen der morden. Welt , Weisheit kommet es gleichfals auff gegenwartige Regel an, wenn man die Bedeutung eines Wortes zu erklaren vorge. nommen.

Da 3. Capitel.

# Von den Sätzen.

Enn wir uns gedencken , daß ein Wenn Ding etwas an fich habe, oder an theilen. sich haben könne, oder auch daß von ihm etwas herrühren könne; ingleichen daß es etwas nicht an sich habe, oder an sich haben könne, oder auch daß von ihm etwas nicht herrühren fonne : fo urtheilen wir von ihm. 3. E. Wir urtheilen von einem Gebaus

baude, wenn wir sagen: dieses Gebaude ist schöne; jenes Gebaude ist nicht nach den Negeln der Runst gebauet. Wir urtheilen von dem Sisen, wenn wir sagen: das Sisen kan gluend werden; das Sisen kan nicht schwimmen. Wir urtheilen von einem hoch herunter sallenden Steine, wenn wir sagen: er könne einen todt werssen; er werden ichtzerspringen. Nemlich kurf zu reden; wir urtheilen, wenn wir und geden cken, daß einer Sache etwas zukomme, oder nicht.

Worins nen das Urtheilen bestehe.

S. 2. Derowegen wenn wir urfheilen verknupffen wir wenigstens zweh Begriffe mit einander, oder trennen fie von einander, nemlich den Begriff des Dinges, von wele chem wir urtheilen, und ben Begriff deffen, mas ihm zukommen, oder nicht zukommen 3ch fage wenigstens zwen: Denn es können sich mit diesen benden noch andere vergefellschaftten. 3. E. wenn ich urtheile; Diefes Saufift schone: so verbin-De ich den Begriff der Schonheit mit bem Begriffe des Saufes. Demnach find in Diesem Urtheile nicht mehr als zwen Begrif. Singegen wenn ich urtheile; Ginhoch herunterfallender Stein wirfft einen tobt : to find mit bem Begriffe des Steines vergefellschafftet die Begriffe der Sohe und des Berunterfallens , und mit dem Begriffe des Merfe Werffens der Begriff des Todes. Golcher gestalt ist das Urtheil entweder eine Werbindung oder eine Trennung zweper

oder mehrerer Begriffe.

ftat der Begriffe Worter zu gebrauchen, Satz ser theils wenn wir andern unfer Urtheil entde den ein den (f. 1, c. 2), theils auch offtere wenn wir befraffile es uns in Gedancken vorstellen wollen (§.5. gen der c. 2): fo muß ein Urtheil wenigstens durch und veramen ABorter ausgedrucket werden, deren ei. neinen. nesdas Ding andeutet, von welchem geres det wird, das andere aber dasjenige bedeu. tet, was ihm zukommet. Jenes wird das Sorderglied; dieses aber das Limeralied, und die Rede, dadurch wir zu verfteben geben, daß einem Dinge etwas zufomme oder nicht, ein San genennet, und ins besondere heiffet ein beträffrigender Sag, wenn wir fagen, daß einem Dinge etwas zufom. me; hingegen ein verneinender San. wenn wir fagen, daß ihm etwas nicht que tomme. 3. E. Wennich sage: der Simmel isthelle; so betrafftige ich etwas: sage . ich aber, der Simmel ist nicht helle, so verneis ne ich etwas.

6. 4. Wenn nun einer einen Cat berfte, Wie man hen will, so muß er sich bemühen von allen einen Darinnen enthaltenen Wortern einen Be- Cag vergriffzu erlangen. Denn Die Worter werden anstat der Begriffe gesetzet (§. 2): ich

vere

verstehe aber kein Wort , mit dem ich nicht einen Begriff zu verbinden weiß (§. 3. c. 2.) Je vollständiger nun folche Begriffe find;

je beffer verftehe ich den Gat.

Unfers Case.

5.5. Der Grund, warumb einem Din. fcheid ber ge etwas zukommen kan ober nicht , ift ente wederinihm, und zwar in etivas zu suchen, was es beständig an sich hat, oder in etwas, fo es nur zu gewisser Zeit unter gewissen Bedingungen hat, oder endlich auffer ihm in ete 3. E. Der Grund, warum mas anderem. ber Stein schweer ift, muß in feiner Materie, daraus er bestehet, und also in etwas, daß der Stein immer an fich hat, gesuchet wer-Fraget man aber warumb der Stein den. Bette warm gemacht; so muß der Grund in feiner Warme, und alfo in etwas, welches er nur unter gewiffenUmftanden has ben kan nemlich wenn er lange im warmen, als im heissen Wasser ober auf dem heissen Ofen gelegen, gesuchet werden. wenn ich frage, warum der Stein warm ift, fo wird der Grund auffer ihm , als etwan im heiffen Waffer, darinnen er gehangen, oder in dem heiffen Ofen darauf er gelegen, gefu. In dem erften Falle nun muß allen Dingen von einer Art zukommen, was eis nem zukommet; in dem andern aber nur et. lichen, nemlich die sich unter einerlen oder gleichgültigen Umftanden befinden. Alle Steine sind schweer; aber nur etliche mas

machen warm, die nemlich warm find; und nur etliche werden warm, die nemlich im Abarmen lange liegen. In dem ersten Falle werden die Cage allgemein; in Den anderen benden aber besondere Cane genennet. Biewol wenn der Sag nicht von tinem eingelen Dinge rebet, fo konnen Die besonderen Sage garleicht in allgemeine verwandelt werden, wenn man nur bie Be-Dinauna mit hincin bringet. 3. E. Etli. de Steine machen warm, die nemlich warm find. Diefes ift ein befonderer Gas. wird aber ein allgemeiner, wenn ich fage: Alle warme Steine machen warm. so ist ein besonderer Sat: Etliche Steine werden warm, die nemlich lange im Warmen liegen. Es wird aber ein allgemeiner Daraus, ivennich fage: Alle Steine, Die lande im Warmen lieden, werden warm. Das Wort alle, ist benmach das Zeichen, dadurch die allgemeine Gate angedeutet werden: welches auch officers weggelaffen wird, als wenn ich fage: ber Stein ift schweer: Der warme Stein machet warm: ber Stein, welcher lange in ber 2Barme liegetiwird warm.

s. 6. Man siehet aber hieraus, daß ein je- zerglieder Sak gar leichte in zwen Theile sich zer- derung
gliedern lässet. Der erste ist die Bedin, des Sar
gung, unter welcher einem Dinge etwas zukes.
kommet, oder nicht zukommen kan, nemlich;

24

weiles entiveder dieses ober jenes an fich hat oder auch sich unter diesen oder jenen Umftanden befindet. Der andere Theil ift die Aussage, welche dasjenige in sich enthält, was einer Sache zufommet , oder nicht jukommen kan. 3. C. In dem Gage, der warme Stein machet warm , ift die Bedingung , daß der Stein warm fen : Dieluffage aber, daßer warm mache. Deroivegen fan man ibn auch folcher Gestalt ausdruchen : Wenn ber Ctein warm ift; fo machet er warm. Da zeigen fich die gedachten Theis le gar deutlich.

Beants wortung wurffes.

5. 7. Es scheinet als wenn folche Zerglieberung nicht überall statt findete. eines Sin, wenn ber Grund, warumb einer Sache etwas zukommet oder nicht, in dem gesuchet werden muß, was ihr eigenthumlich ist; fo kommet ihr sehlechter dinges und also ohne einige Bedingung zu, was ihr zufommet. Gleicher gestalt verhalt es sich mit dem, was ihr nicht zukommen kan. 3.E. Gin jedes Drepecke hat drev Winckel, ohne einige Bedingung Gott ift allmächtig, ohne einige Bedingung. Hierauf ist nicht schweer zu antworten. Eben dasjenige, mas der Gache eigenthumlich ift, giebt die Bedingung: denn wenn ihr felbiges nicht eigenthumlich ware, so wurde queb die Aussage nicht statt Alls in den gegebenen Erempeln finden. muß ich nothwendig unter den ABortern Dreve Dreyecke und GOtt etwas verstehen. Dasjonige nun, was ich darunter verstehe, als
daß ein Dreyecke in drey Linien eingeschlofsen sen, daß GOtt alle Wollkommenheiten
im allerhöchsten Grade besitze, giebt die Bedingung. Daher kan ich die vorgegebenen
Säze allerdings in diese verwandeln:
Wenn ein Raum in drey Linien einges
schlossen sit; so hat er drey Winckel.
Wenn ein Wesen alle Vollkommenheiten
im allerhöchsten Grade besitzet; so ist es allmächtig.

s. 8. Eshat diese Zergliederung der Sate ihren vielfältigen Nugen, der sich im Fortgange gar klar und deutlich zeigen wird. Daher auch in der Mathematick saste werden. Sate solcher gestalt ausgedrucket werden. Jest will ich nur dieses erinnern. Die Bedingung zeiget mir nicht allein den Grund, davon der Beweiß genommen werden muß; sondern auch die Merckmahle, daraus ichs abnehmen kan, daß in einem vorkommenden Falle der Sat statt sinde.

s.9. Wir sehen auch zugleich aus dieser Zergliederung, daß wir bev einem jeden Saste nothwendig zwenerlen Gedancken sühren, von denen wir den andern umb des erstern willen haben in den bekräftigenden Saten; hingegen den andern nicht haben können umb des ersten willen in den verneinenden

Sagen. 3. E. In dem Sage, Gott ist alle

Nuken der Zers gliedes \* rung der Sake.

Junere Beschafe fenheit berSage,

allmächtig, (ba ich burch GDEE verftehe ein Befen, welches alle Bollfommenheiten im hochiten Grade befiget ) gedencfeich mit meverlen von Sott, nemlich einmahl, daß er alle Wollkommenheiten im hochften Gra-De befige; barnach daß er allmächtig fen, bas ift, alles thun tonne, was er will. Das legtere gedencke ich mir umb des ersteren willen. Hingegen ben dem Sage, kein kalter Stein fan warm machen, führe ich zwar auch zwen Gedancken, nemlich ich gedencke an das kalt fenn und an baswarm machen: allein ber andere Bedancke findet nicht fratt, wenn ich den ersten jugebe. Giner von benden bebet ben andern auf. Wenn nun zwen Gedans cken so beschaffen sind, daß der andere nothe mendig statt findet, wenn man den ersten beget, oder daß ich mir das andere nothwendig gedencken muß, wenn ich von einem Dinge das erste gedencke; so stimmen die Bes dancken mit einander überein : fanich as ber das andere von einem Dinge unmöglich gedencken, wennich mir das erste von ihm gedenste: so streiten meine Gedancken wieder einander, oder einer wieder. spricht dem andern.

Erflås rung etlis der Nis densaurs ten.

s.10. Wenn man diesellbereinstimmung der Gedancken deutlich empfindet; so sage ich: man könne den San gedencken. Hugegen wenn man deutlich empfindet, daß die Gedancken wieder einander streiten;

fo fageich: man tonne den Sag'nicht gedencken. Ran man aber nicht deutlich ems pfinden, ob die Gedancken mit einander us berein stimmen, oder ob sie einander wieder sprechen, so sage ich: man weiß nicht, ob sich der Bay gedencken lasset, oder nicht. Diese Rebens - Arten find schon langst von den Liebhabern der Mathematick und andern groffen Welt - Weisen gut geheissen worden. Was aber deutlich ems pfinden sep, ift aus dem flar, mas oben (§. 12. c.2.) von deutlichen Begriffen gesaget worden: nemlich ich empfinde die Ubereinstims mung oder das Widersprechen der Gedancfen deutlich, wenn ich einem ordentlich nach einander hersagen kan, warumb diese Gebancken mit einander überein stimmen , oder auch einander wiedersprechen: wovon in dem folgenden Cavitel ausführlicher geredet mirb.

9. 11. Die Gabe werden entweder durch Bie Die Die Erfahrung gefunden, oder aus ben Er, Sage ges flarungen hergeleitet, entweder wenn man werden. jede ins besondere betrachtet, oder verschie-

dene mit einander vergleichet.

S. 12. Es sagen aber die Sate entweder Unteraus, daß einem Dinge etwas zukomme, oder Scheid ber nicht; oder fie zeigen, daß und wie etwas gungskönne gemacht oder gethan werden. der erften Urt find bereits oben (§.1.5.7.) & ubungsrempel gegeben worden. Ein Erempel von Sage.

Non und Auss

ber anderen Artist, wennich sage: Werei. nen freudig machen will, ber muß fich erfun-Digen, was er gerne hatte, ihm noch mehres ren Appetit dazu machen, und dann das verlangte unverhofft verehven. Die erfte Art wollen wir Erwegungs. Sage; Die ans dere Urt aber Ubungs Sane nennen.

Was. Grunds und Deis fce Gas Be find.

S. 13. Die Erwegunge Sage, welche aus einer Erflarung hergeleitet werden,nenne ich Grund-Sage: Die Ubungs . Sage, welche man aus einer Erklarung schlieffet, Zeis sche-Sage. Erempel werden unten im

fechsten Capitel vorkommen.

Mas Rebra fas Be und Mufgas ben find.

6. 14. Die Erwegungs. Sake, welche aus vielen Erflarungen jufammen genommen , hergeleitet werden, nennet man Lehre Sage: Die Ubungs Sage, welche man aus vielen Erklarungen schliesset, Aufgaben. Auch hiervon werden Exempel im sechsten Capitel vorfommen, und find bereits Erem. pel von Lehr Gagen oben (S. 1.5.7.) und von einer Aufgabe (§. 12.) gegeben wor-Den.

Rugen ] Diefer Einthei: lung,

6.15. In der Mathematick nimmet man Diefe Eintheilung ber Gabe auf das genaues fte in acht, und schreibet einem jeden seinen geborigen Nahmen vor, damit man bald feben kan, worauf man zu sehen hat, wenn man einen jeben Sat gebencken will. ift aber zugleich der Grund von den Regeln, wie man die Sake aus ihren Erklarungen berherleiten soll: Wie unten im sechsten Capitel gezeiget wird. Ja der größte Nugen, den die Vernunfits Kunst in verschiedenen Fällen hat, ist in dieser Eintheilung gegründet, wie solches das achte, und die darauf folgende Capitel zur Gnüge ausweisen.

Das 4. Capitel.

# Von den Schlüssen, und wiewir dadurch der Wahrheit versichert werden.

6. 1.

Achdem man allerhand allgemeine ursprung Begriffe erlanget (6. 19. 20. 26. 27. 30. c. 1.) und fie mit gemif Chluffe fen Dahmen verfnupffet (§, 3. c. 2.); fo hat etmas man aus den Merchmahlen der Sache, wenn bejabet fie vortommen, geschloffen, es fen eben Diejes wird. nige, der diefer oder jener Rahme gebuhret. 3. C. 3ch habe einmahl diefe Erklarung gemachet: Alles, was die umstehenden Gachen sichtbar machet, ift ein Licht. Dun finbeich durch die Erfahrung : Der Mond machet alles umb mich sichtbahr. Derowegen schliesseich: der Mond ist ein Licht. Abie. berumb ich habe einmahl die Erflarung gemacht: Wer seine Sandlungen nach bem Wesete der Matur einrichtet, Der ist tugend hafft.

hafft. Dun finde ich durch die Erfahrung : Titius richtet feine Sandlung nach bem Gefege der Matur ein. Und alfo fchlieffe ich : Ticius ift tugendhafft. Eben fo hat man Die allgemeinen Gate auf gleiche Urt in porkommenden Fallen anzubringen gesuchet. 3. E. Man weiß aus der Erfahrung: ABas warm ift , Dehnet Die Lufft aus. Dun findet man, daß die Sonnen - Strahlen warm find. Alfo schliesset man : Die Connen-Strahlen dehnen die Lufft aus. Dbet ich habe in der Moral gelernet: Wer ben feinem guten Auskommen über feine Ginnahme im Ernfte flaget, Der ift geißig. 3ch weiß, Titius habe fein gutes Auskommen und hore ihn doch im Ernfte flagen. Dero. wegen schlieffe ich: Er sen geißig.

Stund Diefer

5.2, Diese Art ju schliessen ist überaus deutlich, denn es kommet alles barauf an: Shlusse. Was allen Dingen von einer Art zukommet, das muß auch diesem, so von eben der Art ift, zu kommen. 3. E. Wenn ich einmal angenommen, alles was Die umftehenden Sachen sichtbahr machet, foll den Nahmen Licht haben; so muß ich nothwendig auch den Mond, dereben dies fes thut , Licht nennen. Remlich ein Licht senn und alles umb sich sichtbahr machen ist einerlen. Wovon ich nun das eine sagen kan, von dem muß ich auch das andere sas gen

Von den Schlüffen und wie wir zc. 79

gen konnen. Und also ift es auch mit dem

andern Erempel beschaffen.

S. 3. Gleicher gestalt wenn man ein allaes meines verneinendes Urtheil abgefaffet , und man hat gefunden , daß eine Sache unter eben Diese Art gehoret, Davon geurtheilet etwas worden; so hat man auch von ihr verneis verneinet net, was der gangen Art abgesprochen wor. wird. 3. C. Wennich aus der Erfahrung überführet worden, kein Mensch nehme von seinem Wermögen etwas mit sich aus der Welt, und ich sehe, daß der hochmuthige Croesus ein Mensch wie andere Menschen ist; so schliesse ich: Auch er werde von seis nem Vermögen nichts mit fich aus der Welt nehmen. Eben fo wenn ich ben einem Dinge die Mercfmahle nicht finde, welche in eis ner Erklärung enthalten sind; so schliesse ich daraus, es komme ihm auch der Nahme nicht zu, welcher mit dieser Erklarung verknupffet wird. 3. E. Jeh finde, daß in ei. ner rundten Figur nicht alle Puncte des Ums fanges von dem Mittel - Puncte gleich weit weg sind. Derowegen schliesse ich: die Fie gur fen fein Circul. Gleicher gestalt wenn mir aus der Moral bekandt ist: Wer ben feinem guten Auskommen im Ernfte flaget', derselbe ist geißig : so erkenne ich auch das Durch; Wer ben seinem schlechten Ginkommen flaget, ber ist beswegen nicht geißig. Indem ich nun weiß, Titius habe gar schleck =

Ursprung der Selliffe, dadurch

schlechtes Einkommen, und hore ihn daben klagen; so schliesse ich: Tirius ist deswegen nicht geinfa

nicht geißig.

Grand dieser Shlusse.

1.0 .

S. 4. Auch diese Art zu schliessen ift so deutlich , wie die vorige, denn es kommet darauf an: Was von einer gangen Art perneinet worden; eben dieses muß auch von einem jeden von selbiger Art perneiner werden. 3. C. ABenn tein Mensch mit sich etwas aus der Welt nimmet; so kan auch Croesus nichts mit sich nehmen: Denn fonst wurde hierdurch ber erite Sat aufgehoben. Gleicher geftalt wenn ich weiß, feine Figur fen ein Circul, in welcher nicht alle Puncte des Umbfanges von dem Mittel . Puncte gleich weit weg find; fo fan auch das Oval tein Circul fenn: benn fonst wurde abermahl badurch der erfte Sat aufgehoben. Und auf gleiche Weise verhalt fiche mit dem dritten Grempel.

S. 5. Menn man demnach diese benden Gründe der Schlüsse (3.2.4.) genauer übersleget; so siehet man, daß man sie deswegen annimmet, weil man sonst zugeben müste, daß etwas zugleich senn und nicht senn könnte. Derowegen ist die Ursache von der Richtigkeit und Deutlichkeit der Schlüsse keine andere als diese, daß unmöglich etwas zu-

gleich seyn und nicht feyn fan.

### Don den Schluffen , und wie wir zc. 81

S. 6. Wenn wir nun diese Schlusse, oder Beschafs die Manier eines aus dem anderen herzulei, senheit ten, umbständlicher überlegen; so sinden wir, daß seder aus dren Saken bestehe und die Sake aus dren Gliedern solcher gestalt zussammen gesetzet werden, daß immer zwen und zwen neben einander stehen. Z.E. Unser erster Schluß war (§. 1.):

Alles, was die umbstehenden Sachen sichtbahr machet, ist ein Licht. Der Mond machet die umbstehenden

Sachen sichtbaht.

Also ist der Mond ein Licht.

Hier liegen die bren Sabe gar deutlich vor Augen und zeigen sich auch darinnen die dren Glieder, aus deren zwenen jeder Sat befle. Denn das eine Glied ift die umbfter bende Sachen sichtbahr machen; das andere ist das Licht; das dritte der Mond. Und eben so findet man es in den übrigen Gr. empeln die wir vorbin (S. 1.3.) von Schluf. fen gegeben. Damit wir nun diese brep Sate von einander unterscheiden; so wollen wir den ersten den Ober - San, ben andern den Unters Say, ben dritten den Zinter Gay, den Ober und Unter, Gas jusammen aber Die gorder. Sage nennen. Gleichfalls foll das erfte Glied in einem Ga. he das förder. Glied, das andere aber das Zinter , Glied, (§. 3. c. 3.) und ends lich (Logick)

das dritte Glied in dem Schluffe das

Mittel - Glied heissen.

Orbnung der Glics Der.

5. 7. Aus dem , was biffher erwehnet worden, erhellet ; Es fonne das Mittels Glied niemals in ben Sinter-Sag kommen. Singegen in dem Dber , Sage wird es mit Dem Sinter. Gliede und in dem Unter Gage mit dem Forder . Gliede Des Sinter . Sages zusammen gefetet. Ingleichen ift flar, Daß Der Sinter Cag aus den Forder Cagen ge. schlossen wird.

Urivrang ren ber Schlässe

6.8. Man hat num wahrgenommen , bas der Figu Dittel Glied konne auf verschiedene Art gefeket werden, nentlich entweder einmahl in Die Ctelle Des Forder - Gliedes im Ober-Sate und in die Stelle des Hinter-Gliedes im Unter Sate, wie in unferem Exempel; oder in die Stelle des Sinter Bliedes; oder auch in die Stelle des Forber. Bliebes in benden Forder Sagen. Ein Exempel in dem anderen Falle ift:

Alle fluge sehen auf das kunfftige.

Einige Plauderer sehen nicht auf das

fünfftige.

Allo find einige Plauderer nicht klug. Ein Grempel in dem dritten Falle ift folgendes:

Rein Thor fiehet auf baszukunfftige.

Etliche Thoren sind reich.

Also sehen esliche Reiche nicht auf das zufünfftige,

Daher

# Don den Schluffen, und wie wir ic. 83

Daher sind dren Liguren der Schlusse entstanden, die erste, die andere und die dritte, deren Beschaffenheit aus dem vorbergehenden abzunehmen.

5. 9. Allein da die Sige entweder all Ursprung gemein oder ins besondere etwas verneinen der Acoder bekräffrigen (5. 3. 5. c. 3.), und da ich der her viererled Arten derselben sind; so hat eine jede Figur verschiedene Arten der

Schlässe.

6. 10. Damit nun die Beschaffenheit ber Regeln Sahe in jeder Urt erhelle; so muffen wir uns der bald anfangs vorstellen, daß bende Forder über- Cake tinnibglich zugleich etwas ins beson haupt. dere Bekräfftigen oder verneinen konnen (6. 2. 4.), ingleichen bende Forder Gate zugleich nicht etwas verneinen können ( §.4.), und also in jedem Schlusse einer von den Forder: Cagen etwas betrafftigen muffe. Denn man eignet entweder einigen Dingen von einer Art zu, was allen von derfelben Art zukommet (g. 2.), oder man verneinet von einigen Dingen von einer Urt, mas allen Dingen von derfelben Art zukommet (6.4.). Und eben hieraus erhellet, bog, wenn der Hinter Cap etwas befrafftiget, bende For ber - Cabe gleichfals etwas befrafftigen muf fen, und dannenhero nur einer von den Forber-Sagen etwas verneinen fan, wenn bet Hinter-Cak etwas verneinet.

S. 11

\$10 CHIER !

Mothige Unmers cfung. S.TA, Es istaber mohl zu mercken, daß der Unter-Sat in einem Schlusse bikweisen das Ansehen haben kan, als wenn er etwas verneinete, da er doch in der That einem beträffeigenden gleich zu achten ist. 3. Erwenn ich schlusse:

Keiner der auf das zukunffeige nicht fie-

bet ift klug.

Die Plauderer sehen nicht auf das jus

ige kunfftiget gif nam :

Also find die Planderer nicht klug; so hat es das Ansehen, als wenn der Unter-Sat, die Planderer sehen nicht auf das zustünstige, etwas verneinete. Allein weit die Verneinung von dem Förder Gliede des Ober Sassherkommet; so ist er einem besträfftigenden Sate gleich zu achten: Denn es ist eben so viel als wenn ich sagte:

Mer eine Perfon ilt, die nicht auf das Zufunfftigesichet, der ift nicht klug.

Die Plauderer find Personen, die nicht auf das Zukunfftige sehen.

Also find die Plauderer nicht klug. Solcher gestalt wird als eine Eigenschafft derer, die nicht klug sepn, angenommen, daß sie nicht auf das Zukunstige sehen, und in dem Unter. Sate befrastige ich, daß diese Eisgenschafft ben den Plauderern anzutreffen (§. 4.).

Regeln 6. 12. Das Förder Glied des Hinter. Schlusse Sages ift zugleich das Förder Glied des Unter

# Von den Schluffen, und wie wir ze. 25

Unter. Gehes in Der erften Figur (f. 8.). Da in ber er: es nun im Unter. Sage nicht anders mit dem ften Fiz Mittel- Gliede verknüpffer werden kan, als sar. es in bem Sinter, Sate gefunden wird (6,2,4); fo muß der Unter. Sat ein besonderer Sat fenn, wenn der hinter . Sagvon folcher Urt ift. Und folgends ift in der ersten Figur ber Dber Satallzeit allgemein (S. 10.). auch klar, daß in der ersten Rigur Der Unter. Sak allezeit etwas befräfftigen muß: Denn er faget, daß eine Sache unter diejenige Urt gehöret, davon im Dber-Sage etwas berneinet wird.

6. 14. Golder geffalt werden in der erften Dier It-Figur entweder alle bende Forder Cabe ete ten ber was allgemein bekräffrigen, und so ist der Odluffe Hinter = Sat auch allgemein und befraffti fien Ris get etwas: oder der Ober = Sag verneinet, gur. der Unter. Sat bekräfftiget etwas allge. mein, und also muß der hinter-Sat etwas allgemein verneinen: oder der Ober Cat bekräfftiget etwas allgemein, der Unter-Sat ins besondere, und aledenn muß der Hinter-Gat etwas ins besondere bekräffti. gen: oder der Ober. Sat verneinet etwas allgemein, der Unter : Sat befrafftiget et. was ins besondere, und so muß der Sinter, Saketwas ins befondere verneinen (S. 10. 11). Derewegen find in der erften Kigur vier Urten der Seblisse.

S. 14

Die erfte Figur reichet an' allen Sollifa. fen ju.

S.14. Da nun fein ander hinter- Sat vorkommen kan, als der entweder allgemein, oder ins besondere etwas befrafftiget oder verneinet (\$. 3.4. c.3), und Diefe vier Sinter-Sage in den Arten Der Schluffe Der er. ften Figur vorkommen (9.13); fo konnen alle Schluffe in der erften Figur gefcheben, und, weil ich nicht gesonnen bin mit überflufigen Sachen Die Ainfanger aufzuhalten, jumahl mit folchen, dieihnen heute zu Sage fo verhasset gemacht werden; so will ich die andere und britte Figur gar weglaffen. Denn menn einer einen Schluf in der an-Dern oder dritten Figur befommet, fan er leicht aus dem Hinter- Sage und dem Mite tel-Oliede einen Schliff in der erften Figur machen , der viel naturlicher schlieffet. 3. E. Dben feblieffen wir in der andern Figur:

Alle Ringe feben auf bas Kunfftige.

Einige Plauderer sehen nicht auf das

Runffrige.

Alfo find einige Planderer nicht flug. Diefer Schluß mird gleich zu der erften Fie gur gebricht; wenn wir nur das Mittels Glied jum Jorder Gliede des Ober Cages machen, wie folget:

Reiner, dernicht auf das Zukimfftige fie-

het, ift flug.

Einige Plauderer sehen nicht auf das Zufünfftige.

Alfo sind einige Plauderer nicht klug.

6. 15. Damit aber die Unfanger besto Nabmen Deutlicher seben mochten, in welcher Art und der Arten auf was Weise ein Schluß gemachet wer, in der ers den niuffe, wenn der Sinter Sat und das fien. Fi-Mittel "Glied gegeben wird: so haben sie eine jede Art mit einem wesentlichen Rabs men beleget, aus welchem so gleich bie Beschaffenbeit der Gabe in jeder Art des Schluffes zu ersehen. Gie haben nemlich Die vier Urten Der erften Figur genennet BArbArA, CElArEnt, DArll, FErlO. in welchen Wortern das A einen allaemeis nen befräfftigenden, das E einen allgemeis nen perneinenden, das I einen besonders bekräfftigenden, und endlich das O einen ins befondere verneinenden Sat bedeutet: welches beffer zu behalten, fie folgende Berse gemachet:

Asserit A, negat E; fed universaliter

ambæ.

Afferit I, negat O; fed particulariter ambæ.

5. 16. Umb biefes beffer zu verfteben, will Erempelich folgende Exempel hieher fegen.

Ĭ.

BAr Alle Menschen mussen sterben.
bA. Alle Gelehrten sind Menschen.
rA. Also mussen alle Gelehrten sterben.
ben.

\$ 4

II. CE

IL

CE Miemand, dessen Verstand : Schrancken hat,istall wissend.

1A Lines jeden Menschen Verstand bat Schrancken.

rEnt Also ist tein Mensch allwissend.

III.

DA Wervon jedem gut spricht, hat viel Freunde.

rl Etliche Menschen sprechen von jedem gut.

I Also haben etliche Menschen viel greunde.

#### IV.

FE Reiner, der seinen Begierden machhänger, lieber die Tugend.

rl Etliche Menschen hangen ihren Begierden nach.

O Also lieben etliche Menschen nicht die Tugend.

Menn der Schluß Bersiums melt wird, f. 17. Wenn einer von den Förder Sasten so flar ist, daß ihn niemand in Zweissel ziehet; sopsieget man ihn wegzulassen, und dann nennet man es einen verstümmelten Schluß. 3. E. Ich sage an statt des ersten Schlußes:

Alle Gelehrte find Menschen.

Also muffen auch alle Gelehrte sterben. Nemlich der Ober-Sag, alle Morfchen mussen

sen sterben, ist so klar, daß ihn niemand leuanet. Weil aber der Unter. Sas eben fo Florist, fo fanich auch diesen weglassen, und den Schluß folcher gestalt verstummeln;

Alle Menschen muffen fterben. Allso muffen alle Gelehrten sterben.

S. 18. Zuweilen machet man auch Schlusse unter Bedingungen , deren Inhalt insgesamt auf sotgende Urt heraus Fommet.

Schlüsse unter Bes dingun: gen.

Wenn A ift, so ist auch B. Mun ist A. Also ist auch B.

ober:

Menn A ist, so ist B nicht. Tun ift A. Also iff B micht.

3. E. Wenn alle Menschen zuweilen feblen, so kan auch Titius unterweilen fehlen.

> Mun konnen alle Menschen unterweilen fehlen.

> Also kan auch Titius unterweilen fehlen.

> > Miederumb:

Wenn Titius Tugend liebt, fo gehet er nicht mit bofer Befell schafft umb.

Mun ist das erste mahr. Also auch das andere.

Man

Man fan aber diese Schluffe gar leichte in eine ordentliche Forme bringen; wenn man nur auf ben hinter-Sat und bas Mittel. Glied acht hat. 3. E. Die vorhergefetten Schlusse verwandeln sich in folgende;

Alle Menschen konnen unterweilen fehlen.

Titius ift ein Mensch.

Also fan auch Titius unterweilen fehlen.

Bieberumb:

Wer Tugend liebet, gehet nicht mit bofer Befellschafft umb.

Titius liebet Tugend.

Also gehet Titius nicht mit bofer Gefells

schafft umb.

6. 19. Unterweilen machet man auch Moch eine Schluffe folgendes Inhalts: andere Mrt Entweder dieses ift; oder jenes ift. Schluffe.

Mun ist dieses.

2116 ift nicht ienes."

ober:

Mun ist dieses nicht.

Also ist jenes.

3. C. Petrus ift entweder buffertig, oder er verharret in Gunden.

Dun ift er buffertig. Also verharret er nicht in Gunden.

Wiederumb:

Entweder BDit iff ungerecht, ober er muß feine Lafterungen fraffen. Nunlift GOtt nicht ungerecht. Also ming er feine Lafterungen straffen.

Auch

### Don ben Schluffen, und wie wir zc. 97

Auch diese Art der Schlusse lassen sich in ans dere von der ersten Figur verwandeln, als in unseren Exempeln:

Wer buffertig ift, verharret, nicht in

Betrus ift buffertig.

Alfo verharret er nicht in Gunden.

#### Wiederumb:

Wer nicht ungerecht ist, der straffet die Gotteslasterungen.

Sott ift nicht ungerecht.

Alfo ftraffet er die Gotteslafterungen.

6.20. Durch biefe Schluffe wird alles Rugen erfunden, was durch menschlichen Berffand heraus gebracht wird, und alles anderen er, Schliffe. wiesen, von deffen Gewißheit sie überführet werden wollen, unerachtet wir weder im Erfinden, noch im Beweisen die Forme ber Schluffe allezeit deutlich vor Augen haben. Wer aber nur auf sich selbst recht acht hat, menn er entweder nachfinnet, oder einen Beweiß überdencket, der wird es mehr als zu viel inne werden. Meine Mathematis schen Schrifften forwohl als diejenigen. welche ich von den verschiedenen Theilen der Welt - Weißheit heraus gegeben , auch feibst die Versuche / dadurch ich zu grundlie cher Erkantnis der Natur und Kunst den Weg bahne, konnen hierzu genung Erems pel geben.

9.21.

Beichaf= fenheit eines richtigen Bemeis fes.

9. 21. Doch muß fich einer nicht einbil. ben, ale wenn man ben Beweiß mit einem einigen Schluffe zu Ende bringen fonte. Denn weil man ben Sinter Sat umb ber Forber Sage willen gulaffet; fo fan man von feiner Gewißheit nicht eher verfichert fenn, als bif man die Richtigkeit der Forders Drowegen muffen Die Sate begriffen. Forder-Sage fo lange mit neuen Cchliffen probiret werden: bif wir auf einen foschen Schluß kommen, da die Forder Sage entweder Erflarungen , ober Grund. Gife, o. der richtige Erfahrungen, oder vorhin ermies fene Cabe find. Man darff auch nicht allzeit bende Forder. Cage anführen ; fondern kan die Schluffe verstummeln (5.17. Die Mathematici laffen unterweilen bende Tore Der-Sage meg weil der eine aus der Cicaci. on , der andere aus der Figur ins Sedachte Solcher gestaft ift ein nis gebracht wird. Beweis ein Sauffen verftummelter, jedoch ordentlich an einander hangender Schluffe. Und man nennet ihn eine Demonstration, wenn man feine Schluffe fo weit hinaus führen fan, bis man in dem letten Schluffe nichts als Erflarungen, flare Erfahrungen und andere identische Sabe ju Forder, Ga-Jeboch ift zu mercken, bag man sen bat. nicht allzeit nothig hat den Beweis bif auf feine Grunde hinaus ju führen; fondern genung ift, wenn man teinen Forder . Sas ans

# Don den Schluffen, und wie wir zc. 93

annimmet, der nicht vorher aus diesen ersten Gründen hergeleitet worden. ABeit aber wenige die Majestät dieses Wortes techt erkennen; sopslegen sie viele zu besschimpssen, indem sie ihre gank unvollkommene Gedancken, darinnen Dunckelheit und Ungewisheit noch immer die Oberhand hat, anderen sur eine Demonstration aus bürden wollen.

5. 21. Es werden fich vielleicht einige Warumb wundern , warum ich aus den gewöhnlichen aus den Schlüssen so viel mache, da sie doch heute Schlüsse fast zu jedermannes Spott worden sind. viel go- Diesen dinet zur Rachricht, daß ich eben kein macht Unbeter des Alterthums, auch in neuen Ga- wird. chen nicht unerfahren bin; daß mir meine Lehrer auch eine Verachtung gegen die gewöhnlichen Schlusse bengebracht, und ich gleich anderen darüber in meinem Unverstande gelachet; daß ich aber nach reiffer U. berlegung die Sache gant andere gefunden und nun aus Liebe zur Wahrheit mich nicht scheue etwas mit. groffen Leuten ju vertheidi. gen, welches als Einfalt von denen durchgezogen wird, die ben weitem nicht tieff genug die Sachen einselhen. Ich will jest nicht fagen, daßich mit einigen tieffinnigen Dan. nern in dem heute ju Lage fo verlachten Barbara Celarent eine Probe von der vollkommensten Wiffenschafft (a) erblicke; benn Dieses ware mohl über den Horizont derer, mieber

Discosto, Googl

wieder die ich schreibe, und vor die ich schreis be: fondernich will nur durch Erempel zei. gen, Tabaf manin den Beometrifchen De monfrationen fich würcklich in richtige Forme gefusiete Schlusse bencket, 2. daß nichts in der Mathematick felbst als durch dergleichen Schuffe gefunden werde, 3. Daf, wenn man in anderen Disciplinen nach Mathemas tischer Urt etwas demonstriren und vortragen will, die in richtiger Forme perfasseten Schluffe uns Dazu bringen muffen , 4. Daß man durch Sulffe diefer Schluffe den fubti. leften Grrthumern wiederftehen fan.

(a) Diefe Biffenschafft beftebet barinnen, bak mal Die Cachen von ihren Bilbern abfondert und burdy gefchiefte Berknupffung der Beichen dem Berftaibe deutlich vohicket: 28ovon man Erempel in der Allgebra findet, auffer derfelben aber jur Beit in anderen ABiffenschafften noch niemand eines gegeben. Ich ertheile mehrere Rachricht davon anders wo.

(S. 324 Met.)

3 35 01

Eine Ges ometri= fche Des monstra= tion acs schiebet durch formliche Edliffe,

eren ber

5.23. In meinen Anfangs = Grinden von der Geometrie ist g. 101. p. f39: folgender Lebr & Gat mit feinem Beweise ent. In jedem Triangel ABC mas



chen alle drev Winckel sammen 1800. Beweiß. Man durch die Spis be des Trians gels

# Von den Schluffen, und wie wir zc. 99

gels Cmit feiner Grund, Linie A B eine Parallel-Line DE: so ist i=1 und 2=11 (6.97). Munit 3 + II - 180 (5.59). Detomes gen 1 + 3 + 2=180°. AB. 3. E. Wer Diesen Beweis so überdencket, daß er dadurch überführet wird; der dencket nichts als lauter ordentlich in ihre Forme verfasse te Schluffe. Denn er nimmet aus der Citation (s. 97.) au: Alle Wechsels+ Winckel an Parallele Linien sind einander gleich. Die Figur giebet: lund 1 sind Wechsels-Winckelan Parallel-Linien AB und DC. Daher schliesset er: die Bincfel I und i find einander gleich. Giehe ben ersten formlichen Schluß, den sich ein jeder gedencken muß, wenn er überführet fenn will, die Wintel I und 1 find einander gleich. Eben so gehet er weiter fort, und nimmet abermahl aus der Citation (6.97.) an: Alle Wechsels, Winckel an Parallels Linien find einander gleich. Die Figur aiebet auch hier: Il und 2 find Wechsels. Winckel an den Parallel-Linien AB und CE. Daher schliesseterwieder: die Abincfel Il und 2 sind einander gleich. Siehe den andern formlichen Schluß, den sich ein jeder dencken muß, wenn er überführet senn will, die Winckel II und 2 sind ein. ander gleich! Weiter nimmet er aus ber Citation (5.59): Alle Winckel die an einem

nem Puncte über einer Linie fteben, machen 180°. Die Figur giebet: Die Winckel I, a undII fteben an einem Puncte Cuber einer Linie DE. Daher schlieffet er: Die 2Binctel I, 3 und II machen zusammen 180°. Siehe ben dritten formlichen Schluß, ben fich einer gebencken muß, wenn er überführet tenn will: die Winckel 1,3 und II machen zufammen 1800. Endlich damit er überfüh. retwird, daß 1, 2 und 3 auch 180 machen; fo bringet ihm der Context in Ropff: Bleiche Wincfel konnen vor gleiche, ohne daß die Groffe der letteren verandert wird, gefetet werden. Der Beweis giebet: I und i, ingleichen Il und 2 find gleiche 2Bine Daher schlieffet er: der Winckel 1 kan vor I und 2 vor II gesehet werden, ohne baf die Groffe der Binckeil, 3 und II verandert wird, folgende fiehet er, daß auch i, z und 3 zusammen 180° machen. Den vierdten formlichen Schluß, den fich etner gedencken muß, wenn er überführet fenn will: Die Winckel 1,2 und 4 machen zufam. men 1803. Solcher geftalt beftehet der Beweiß aus vier formlichen Schluffen, von denen aber die Forderfate meggelaffen werden, weil fie theils burch Die Citation, theils durch das Unschauen der Figur, theils durch den Context in das Gedachtnis gebracht 3ch frage aber einen jeden auf merben. fein Bewiffen, ob er einen von ben Forber-Säben

Sahen in feinen Gedancken weglaffen kan, wenn er den Beweis deutlich begreife fen will? Wenn er auf fich felbst acht giebet, so wird er finden; daß er alle gedencke, ob er zwar unterweilen ben Sak eher als den Ober - Sak fich vorsiellet. Und wenn er gleich in einigen Fallen fich einen von den Forder Cagen nicht deutlich vorstellet; so wird er doch ben genquer Aufmerct famteit finden , daß er fich Denfelben undeutlich vorstellet: welcher Unterscheid aus dem flar ift, was von den deute lichen und undeutlichen Begriffen gelehret worden (6. 13. C.1).

5. 24. Dun werden die Berachter ber Dmo formlichen Schluffe fagen : Es fan badurch unninglich etwas erfunden werden, denn der Hinter- San, den ich finden foll, muß mir ja bekandt fenn, ebe ich den Schluß machen kan. Allfo muß ich vorher wiffen , was ich erfinden foll, che ich es erfinde; welches aus Babrgenscheinlich ungereimt. Allein zeiget nicht der Ursprung der Schlusse, den ich oben ans gewiesen (\$.1.3), und lehret nicht die taglia che, ja ftundliche Erfahrung aller gemeinen Leute (5.334. Met.), daß uns die Forder-Sage bekandt senn und mit einander einfals len können, ehe wir an den Hinter- Sat jes mable gedacht haben? Joh will jest nicht fagen, daß die gange Algebraisch Rechnung, wodurch heute zu Tage so viel in den Mas (Logick)

die ges wobnlie die Soluffe werden alle beiten erfunden

MURUMEN

thes

thematischen und anderen mit ihnen vers wandten Wiffenschafften gefunden wird, nach lauter formlichen Schluffen gefchiehet; sondern nur weisen wie der vorhin angeführte Lehr-Sat aus der Geometrie nicht anders als durch dergleichen Schluffe erfun. den worden. Denn man fege, ich verlan. ge zu wissen , wie groß die dren Winckel in einem Drenecke 1,2,3 zusammen genom= men find. Die Erfindunge-Runft bringet mir ins Gedichtnif : die Groffe der unbekandten Winckel muß durch Wergleichung mit Winckeln von bekandter Groffe Determiniret werden. Mein Borhaben giebet mir: die Groffe der Winckel 1,2, 3 ift unbefandt. Alfo schliesse ich: Die Groffe der Winckel 1,2,3 muß durch Wergleichung mit Winckeln von bekandter Groffe determiniret werden. Wenn ich mich nun daben besinne, daß die Parallel Linien Wincfel von gleicher Groffe geben; fo führet mich der vorige Schluß dazu, daß ich durch die Spike des Triangels C mit der Grund. Linie AB die Linie DE parallel ziehe. Diun gehet das Erfinden recht an. Die Figur lebe ret mich 1 und 1 find Wechsels- Winckel an Parallel-Linien. Das Wort Wechsels. Winckel bringet mir ins Gedachtniß: Alle Wechfels, Winckel an Parallel-Linien find einander gleich. : Mus Diefen Forder. Cas hen, die mir ohne an den Sinter Cat ju ge-4701 Den.

dencken, bekandt find, schliesse ich: Die Wincfel lund i find einander gleich. Auf eben folebe Urt finde ich, daß die Winckel II und zeinander gleich sind. Die Figur lehret mich ferner: daß die Winckel I, 3, Il an einem Muncte Cubereiner Linie DE fteben. Dieses bringet mir ins Gedachtnis: Alle Wincfel, die an einem Puncte über einer Linie stehen, machen 180°. Also schliesse ich: die Winckel 1, 3 und Ii machen 1800. Nun sehe ich aus dem, was ich bereits aefunden, daß die Winckel luund 1, ingleichen II und 2 einander gleich sind. Das Wort aleich erinnert mich: Gleiche Winckel fonnen in die Stelle gleicher gesetzt werden ohe ne Beranderungihrer Große. Deromes gen schliesse ich; der Winckel 1 kan in die Stelle por I und 2 in die Stelle vor I! gefes pet werden. Thue ich dieses; so kommet heraus: Die dren Winckel im Drenecke. 1, 2/3 machen zusammen 180° aus. Wer will nun wiedersprechen, daß einem die For. dersätz eher bekandt seyn konnen als der Sine terfaß, und daß einem bende zugleich einfallen und man daraus den Hintersat schlieffe? Demnach find die formlichen Schluffe ale lerdings das einige Mittel, dadurch wir die Wahrheit erfinden. Und wenn wir uns in acht nehmen, daß wir hier keinen Kehltritt thun, sowerden wir auch niemals in Irre thum verfallen. Daß aber auch ausser der (S) 2 Ma. 20136

Mathematick aufsolche Art verfahren wird, werden die benden folgenden Capitel zeis aen.

Durch förmliche Schlässe gelanget man za Geomes trischen Demons fratios nen.

5.25. Nun muß ich auch zeigen, wie mich Die formlichen Schluffe bargu bringen, wenn ich etwas auffer der Mathematick auf Mathematische Weise vortragen will, Sch foll auf Geometrische Art erweisen, daß Die Lufft eine ausdehnende Krafft habe: welchen Satich aus der Erfahrung gelernet. Memlich wenn ich ein wenig Lufft in einer Blafe fest verbinde, daß fie nicht heraus kan, Diefelbe unter eine glaferne Glocke hange und Die auferste Lufft wegpumpe; so dehnet Die eingeschlossene Die Blase aus nicht anders als wenn fie aufgeblasen wurde. So bald ich den Betreiß in formliche Schluffe bringe, kan ich sehen , wie ich diese Lehre von der ausdehnenden Krafft der Lufft nach Geome. Das Erperi. trischer Urt vortragen kan. ment giebet mir diefen Schluf an die Sand:

Was sich anfänget auszudehnen, wenn der Wiederstand gehoben wird, das

hat eine ausdehnende Krafft.

Die Lufft fanget sich an auszudehnen, wenn der Wiederstand gehoben wird. Also hat sie eine ausdehnende Krafft.

Der Ober Satz muß durch einen neuen Schluß erwiesen werden, dessen Mittel Glied die Erklärung der ausdehnenden Krafftist. Wir nennen nemlich eine ausdehe

debnende Krafft zeine stete Bemühung sich auszudehnen. Derowegen schliesset man nun ferner also

Was in Retex Bemühung ift fich ausgubehnen hat eine gusbehnende Krafft.

Was sich anfaitget auszudehnen, wenn der Alliederstand gehoben wird; ist in stere Beinühung sieh auszudehnen.

Alfo was sich anfänget auszudehnen, in Frwenn der Wiederstand gehoben wird, hat eine ausdehnende Kraft.

Der Ober Satisft eine Erklärung und kan also nicht weiter erwiesen werden. Der UnterSat lässet sich zwar noch weiter beweisen; jedoch weil er aus der Erfahrung beskändt genung ist und der Beweiß einen zu lange aufhalten wurde, kan man nach dem Erempel des Euchidisihn ohne Beweiß als einen Grund-Sat annehmen.

Baf eine Blase ausbehnet, menn der Wiederstand gehoben wird bas muß

fich auch selber ausdehnen.

Die Lufft bebnet die Blafe aus, wenn der

Wiederstand gehoben wird.

Offo muß die Lufft sich auch selber ausdehnen, so bald der Wiederstand gehoben wied.

Der Ober Saftan eben wie vorhät der Untere Saft als ein Grund-Saft ohne Beweiß nach dem Spenwel Einclidis angenommen werden. Der Unter Saft ist die Erfahrung.

Diagreed by Google

Und also haben wir alle Materie zu einem Mathematischen Beweise. Es wird aber nach Unleitung der gemachten Sebluffe der Bortrag also geschehen mussen.

Crflaruna.

i. Eine ausdehnende Rrafft ist eine ftete Bemuhung fich auszudehnen.

Unmercfung.

2 Benn ein Degen gefrummet wird; fo fühlet man es auder Sand; daß er flets jurucke brucket und fich bemühet wieder in die Lange ju fpringen. Alnsehung diefer Bemubung eignen wir ihm eine ausdehnende Rrafft gu.

Der 1. Grund-Sak

3. Was fich anfänget auszudehnen, wenn der Wiederstand gehoben wird, ist in steter Bemubung fich auszu behnen.

#### Unmerdung.

4. Diefes zeiget bas Erempel bes Degens, wel' thes bothin (§ 2). angeführet worben.

Der 2. Grund Sag.

5. Was eine Blafe ausbehnet, wenn ber Wiederstand gehoben wird, muß sich auch selbst innerhalb der selben ausdehnen.

Erfahrung - weid

6. Wenn man ein wenig Lufft in die Blafelaffet, fie fest verbindet, daß nichte davon heraus tan, alsbenn unter einer glafernen

## Mon den Coluffen, und wie 2c. 103

Glocke aufhänget, und die aussere Lufft wegpumpet : so dehnet die Lufft die Blase aus.

Zusat.

7. Da die innere Lufft die Blase ausdehmet, wenn die aussere weggepumpet wird; so muß die aussere Lufft hindern, daß die innere die Blase nicht ausdehnen kan: solgends behnet die innere Lufft die Blase aus, so bald der Wiederstand gehoben wird.

Lehr-Say.

Rrafft.

# Beweiß.

Die Lufft dehnet die Blase aus, darinnen sie verschlossen, so bald der Wiederstand gehoben wird (§.7): also muß sie sich auch selbst innerhalb derselben ausdehnen (§. 5). Da sie nun in steter Bemühung ist sich auszudehnen (§. 3); so hat sie eine ausdehnende Krafft. (§. 1). B. Z. E. Da ich in
allen Pheilen der Welt-Beisheit aus richtigen Erklärungen und Erfahrungen die
Säte, welche ich behaupte, in einer beständigen Verknüpffung mit einander Beweise;
so kan man mit leichter Mühe daraus noch
mehrere Erempel auf diese Art einrichten.

5. 26. Daß man endlich durch Hulffe Der Durch formlichen Schluffe allen Grethumern wies formlis-

**9** 4

Der-

Schlussen Wieders fiehet man allen Irrthüs mern.

derstehen und gar leichte finden kan, worate es sehle; kan gant deutlich erwiesen werden. Denn wenn ich den Beweiß in förmliche Schlüsse bringe, seheich bald, ob einer recht schlüsse oder nicht; ob er einige Sate uns bewiesen annimmet, die man ihm nicht uns bewiesen zugeben kan; ob er nicht deutlich genug seine Wörter erkläre; ob er endlich auf unrichtige Erfahrungen sich gründe.

Men muß in Difours fen die Schlusse nicht gang ansubreu.

formlichen Schlüsse gepriesen, wie siche ges bühret; so ist doch keines Beges die Meisung, als wenn man sie überallnach der die hehinsehen sollte. Denn dieses käme etwas pedantisch heraus. Esist genug, daß nichts gesehet wird, als was förmlich schliese seit den diese käme etwieder die stellt genug, daß nichts gesehet wird, als was förmlich schliese seit die störder Sähe aber können nach gut besinden weggelassen werden, wenn man nur versichert ist, es sen in unserem Discurse etwas anzutressen, daburch sie dem Leser in das Gedächinis können gebracht werden: wie es das vorhin gegebene Erempel (5.24.) ausweiset.

Versteile teSchüss

s. 28. Unterweilen kommen auch verseerre Schiffe vor, die entweder gar keine Forme zuhaben, oder wieder die Grund-Regeln (h. 10, 12.) zu verstoffen scheinen. Dergleichen ist folgender:

Die Lugenduftzu loben.

Die Verfehwiegenheit gehöret unter die Bant ber Eugenden.

21110

Also kan man von der Aerschwiegenheit niemals anders als gut sprechen.

Denn man siehet leicht, daß in dem Unterund Hinter-Sake nur gleichgultige Medens Arten in die Stelle der gehörigen geseket werden und der Schluß in der That dieser ist:

Die Tugend ist zu loben.

Die Verschwiegenheit ist eine Eugend. Also ist die Verschwiegenheit zu loben.

Ein Erempel von versteckten Schlussen ist auch dieser Schluß:

Die Tugend ist eine Fertigkeit seine Wohlfahrtzu befordern.

Die Mäßigkeit ist eine Fertigkeit seine Wohlfahrt zu befordern.

Allso ist die Maßigkeit eine Tugend.

Denn er ift einerlen mit diefem :

Alle Fertigkeit seine Wohlfahrt zu bes

Die Mäßigkeit ist eine Fertigkeit seine ABohlfahrt zu befordern,

Also ist die Maßigkeit eine Tugend. Es giebt gar vielerlen Arten von versteckten Schlässen, die ein in Schlüssen geübter leicht erkennen kan, wenn er sie in ihe re ordentliche Forme bringet.

18. 29. Unterweilen hat es das Ansehen als wenn man aus einem einigen Fouder-Sate einen Hinter Sat heraus brachte:

ds Wels

Melches eine unmittelbahre Solge genennet wird. 3. E. Wenn ich fage:

Das Drenecke ift eine Figur.

Alfo wer das Drevecke beschreibet, ber be-

fo hat es das Ansehen, als wenn ich aus einem Sate unmittelbahr einen anderen her aus brachte. Allein man kan leicht sehen, daß man zu dem anderen Sate unmöglich durch den ersten allein kommen kan, weil uns sonst dadurch der andere einfallen muste, wenn wir den ersten hören: Welches doch aber nicht geschiehet. In einigen Fällen der unmittelbahren Folgen erhellet dieses noch deutlicher. 3. E. Wenn ich sage:

Ein jedes Thier empfindet.

Oist dieses in der That ein verstummeltet Satz, da derUnter Satz, etliche Thiere sind Thiere, ausgelassen wird. Damit es aber nicht auf einen Wort. Streit hinaus lausse, so ist zu mercken, daß ich alsdenn sage, es folge ein Satz aus dem anderen, wenn es mogelich ist, daß er mir einfallet, so bald ich die and deren höre oder nur gedencke. Yon diesen unmittelbahren Kolgen handele ich in den Bedancken von Gott, der Welt un der Seele des Menschen (\$-354 & seqq.) weite lausstiger.

Das 5. Capitel

### Von der Erfahrung, und wie dadurch die Satze gefunden werden.

J. .....

Ir erfahren alles dasjenige, was wir erfahren, wenn wir auf un erfahren. sere Empfindungen acht haben fere Empfindungen acht haben 2. E. Ich sehe, daß, wenn ein Licht ange zundet wird, alles umb mich sichtbahr wird; daß das ausgeschüttete Wasser den Lisch naß machet; daß die Flamme des Lichtes das Papier anzündet, und so weiter. 'Alle dergleichen Erkantnis wird Erfahrung genennet.

S. 2. Dawir nun nichts als einhele Din, Pflicht ge empfinden; so sind auch die Erfahrung besen, der gen nichts als Sähe von einhelen Dingen, bie Ers Derowegen wer sich auf die Erfahrung bes sahrung ruffet, ist billig gehalten, einen besonderen beruffet. Fall anzusühren, es sen denn, daß die Erfahrung sobeschaffen ist, daß sie entweder ein jeder gleich haben kan, wenn er sie verlanget, oder wenigstens sich bald darauf zu bessimmen weiß, weiler sie vorhin selbst mehr als einmahl gehabt. Man erfordert aber dieses aus zweierlen Ursachen; einmat das

damit

### Tos Das f. Cap. Von vee Erfaher

damit man sehe, was einer vor Empsins dungen gehabt, da er zu seiner Erfahrung gelanget; darnach damit man sehen kan, wie einer nach Anleitung seiner Empsindungen seinen Satz formire. Und dieses ist höchst nothig, denn wir sinden, daß gar offte Leute einander wiedersprechen, und doch bende sich auf die Erfahrung beruffen.

Erläutes rung durch Es rempel.

S. 3. Sch will dieses alles durch Exempel erlautern. 3. E. Wenn einer faget, erhabe es aus der Erfahrung, daß die Luft schweer sen; fo sind nicht gleich einem jeden Die Empfindungen flar, Die er gehabt, als er die Schweere der Lufft erkandte. Derowegen ift nothig daß er einen besonderen Fall anführe, baer die Schweere ber Lufft erkandthat, als daß er eine fehr groffe glas ferne oder auch kupfferne Kugel durch Sulf= fe ber Luft Dumpe von der Luffe auf das forgfaltigste ausgeleeret, nachdem dieselbe an den langen Urm einer Schnell-Waage nehanget, und alsdenn das Gewichte, welches zuvor mit ihm gleich inne gestanden, eis nen groffen Ausschlag gegeben. Denn dies fes ift eigentlich zu reden die Erfahrung; tier Sab aber die Lufft ift schweer, ift daraus geschlossen worden. hingegen wenn einer aus der Erfahrung annimmet, bas ausgeschüttete Baffer mache den Tisch naß; fo ware unnothig, wenn er einen befondern Fall

Fall biervon anführen wollte. Denn weil es eine Sacheist, bie sich taglich jutraget; fo ift mobi niemand, der biefe Erfahrung nicht vielmal sollte gehabt haben. Und wenn ja jemand senn sollte, der solches noch nicht gesehen; so kan er leicht Wasser auf den Tifch schutten und feben, wie ber Tifch ba. von nak wird.

S. 4. Es ist aber aus den angeführten & Biedie rempel abzunehmen, das nicht alle Die (3a. Erjahte welche sie aus der Erfahrung geschlossen, zu unters von ber Erfahrung unterscheiben, sonbern icheiben garöfftere jene vor biefe ausgeben. Und von den eben die, welche einander wiedersprechen , Gagen, und sich berde auf die Erfahrung beruffen, die dars seken nicht ihre Erfahrungen fandem ihm aus ges seten nicht ihre Erfahrungen, sondern ihre aus ges Sage, die sie daraus gezogen, einander ent- werden.

gegen. Diefes aber follte billig nicht ge. schehen. Denn daß einer folche oder andes re Empfindungen gehabt, fan er nicht erweifen , als burch Beugen, wenn einige mit daben gewesen, und also fordert er mit Recht, man folle ihm Diefes glauben. 211lein er kan nicht fordern; daßich glaube, er haberichtig geschloffen, denn dieses kan nach ben Regeln vernünfftig zu schliessen beurtheilet werden, weil nichts gewöhnlicher, als daßmandurch die Erfahrung Sane zuere schleichen suchet: wovonich in der Methae physicf (\$1529.) ein Exempel gegeben. and the property of the state of the state of

17/93

## 110 Das 5. Cap. Dondet Erfahrung,

6. 3. Wir empfinden aber entweder die Berfchies denc Fals Sachen selbst mit ihren Eigenschafften, oder le der Er die Veranderungen , welche fie leiden , oder fahrun= auch ihre Würckungen in andere. In dem ersten Kalle formiren wir die Begriffe von ben Dingen, die wir empfinden, wie bereits oben (cap. 1. §. 5. & fegg.) gezeiget worden, oder auch Sage von ihren Eigenschaffe ten als daß die Lufft eine ausdehnende Rraft habe? in den andern Falle bekommen wir Sakevon den Beranderungen, welche cie nem Dinge guftoffen tonnen, als daß fich die Lufft durch die QBarme ausbreiten laffe; Endlich in dem dritten erlanget man Sage von dem Mermogen, welches ein Ding in andere hat, als daß die Lufft ausgeleerte hal-

be Rugeln feste zusammen drucke.

Mie die Eigen= schafften ber Sas chen rich= tig ju ers fennen.

gen.

5. 6. Durch die Bigenschafften versteheich dasjenige, was feinen Grund im 2Befender Sache hat, oder ihr zukommet, weil es diefes Wefen oder auch diefe Erklarung hat, 3. E. Es ist eine Eigenschafft des Dreyectes, daßes dren Wincfel hat. Denn diefes koinmet ihm deswegen zu, weil ein Drenecke ein Raum ift, foin dren Linien eingeschlossen worden. Daher ist flar, daß eine Sache ihre Eigenschafften fo lange behalten muß, als fie bleibet, was fie ift. Des rowegen damit wir nicht vor eine Eigenschaffe der Sache halten, was doch feine ift; so muffen wir auf Mitttel dencken, wie wir folo

folches richtig ausmachen können. ses aber geschiehet auf vielerlen Weise. Bus forderstift hier zu wiederholen, was bereits oben ben den Abort-Erflarungen (6.42.c. 1.) bengebracht worden. Nemlich es stehet unterweilen in unserer Gewalt, daß wir Die Dinge; beren Eigenschafften wir erkennen wollen, von anderen, die umb sie sind, weanehmen und an einen andern Ort hinbrine genida sie gant andere Dinge, als vorbin ; umb sich haben. Und daraus kan man abnehmen, ob der Grund, warumb einem Dinge etwas zukommet, ausser ihm zu suchen Sep oder nicht. 3. E. Sch finde Wachs in der Sonne ober fonst im Warmen liegen, und es ist weich. Ich sete, es sen mir noch nicht bekandt, ob das Wachs immer weich sen, oder nicht. So nehme ich es und lege es in einen kalten Ort; etwan in einen Reller, und finde, daß es dafelbit harte wird. Daben entsinne ich mich, bak dieses teine Eigenschafft sen, was eine Sache nicht beständig behält, und daraus schliesse ich, (6.16. c. 4.) es fen die Beiche eben fei. ne Eigenschafft des Wachses: wenn es deme nach weich ist, sen die Urfache in anderen Dingen zu suchen , die umb daffelbe find, als in unserem Falle in den Sonnen-Strahlen. Die es bescheinen. Singegen einen Stein magichhinbringen / wo ich will; fo bleibet erharte. Da ernun die Hartebestandig

Ter r

behålt

## 112 Das f. Cap. Bon ber Befahrung,

behalt und mir einfallet, baß biefes Eigen-Schafften sind, die einer Gache beständig zu-Kommen ; fo schliesse ich, daß Die Darte eine Eigenschafft des Steines fen (6. cit.)

Der ans

6.7. Wenn und nicht erlaubet ift bie GaberenBeg. che an einen onderen Ort zu bringen; fo geben wir nur acht, ob fie zur anderer Zeit, wenn fie fich unter anderen Umftanden befindet, es ben noch dieses an sich habe, was sie zuvor hatte. 3. C. Giner fiehet, daß die auf-und untergehende Sonne oval ift. Wenn et aber wartet, bif sie über ben Horizont weis ter heraufsteiget; so verlieret sich die Qual-Figur, und febeinet beftandig rundt. Dars aus schlieffe ich, daß die Dval . Figur, wele che die Sonne im Horizonthat, ihr nicht eigenthumlich fen; maffen eben zu der Zeit, ba fie ben uns im Sorizont ift, Diefelbe an eis nem andern Orte über dem Ropffe ftebet, und wenn fie ben une der Scheitel nahe tome met an einem andern Orte im Sorizont gefeben wird, wie aus der Geographie zur Onuge flarift. Chen fo ift es beschaffen, wenn ich im Warmen bas Wachs weich, einandermahl im Ruhlen es hart befinde.

S. 8. Man kan auch durch vernünfftige Der drite Schluffe die Sache ausmachen. Remlich te Beg. man fuchet deutliche Begriffe fo wol von der Eigenschafft, von welcher Die Frage ift; als ponidenen Dingen, unter welchen fich die Sar

Sache befindet (f. 19. c. 1). Denn wenn ich diese Begriffe gegen einander halte, so werde ich leicht sehen, ob die Dinge, unter welchen sich die Sache befindet, darzu etwas bentragen konnen, oder nicht. werde nemlich finden,ob der Grund, warumb einer Sache etwas zukommet, in ihr anzutreffen ift, oder ob er in anderen Dingen, Die umb fie find, ju fuchen fen. Und dorffen wir offtere nur einen deutlichen Begriff von ber Eigenschafft und der Sache suchen , de. ren diese Eigenschafftist, so konen wir gleich erkennen, was wir verlangen. 3. E. Je finde, daß das Solf sich spalten laffet. Mun bedencke ich, was spalten sen: neme lich wennich nach der Lange ein Meffer, obes einen Reil hinein treibe, so gehet das Hola weiter von einander, als daß Meffer oder der Reil hinein gedrungen. Betrachte ich nun das holy: so finde ich, daß es nach der Lange aus lauter Fasichen zusammen gefes bet. Und also sehe ich bald, daß die Ursache, warumb sich das Holy spalten laffet, in dem Solhe anzutreffen, folgende diefes eine Eigenschafft des Sole pes sen. Meistentheils braucht es nicht viel Nachsinnen solches auszumachen; sonbern man siehet gleich vor sich, daß die Urfache, warumb einer Sache diefes gutom. me, nicht in ben nebenstehenden Dingen ju luchen fen. Dergleichen ift ble Comee. re der Corper und die ausdehnende Krafft Der

#### 114 Das 5. Cap. Don der Erfahrung,

derluft. Ponbenden erkennet man daßandere umbstehende Dinge, die zugleich mit ihnen in die Augen fallen, oder durch andere Sinnen erreichet werden, nichts dazu bestragen. Doch kömen sich unterweisten Fälle ereignen, da die gegebenen Reglen nöthig sind.

Benn man die Ursachen der Vers ändes rungen erfähret.

C. G. Wenn ein Ding in einem anderen eine Beranderung verurfachet, und die Bezänderung entstehet, so bald daseine zu dem andern kommet, oder ein Corver mit dem andern vernischet wird; so ist kein Zweiffel. Daß nicht das eine die Urfache der Berandes rung in dem andern sen. 3. E. Wenn ich in heissen Sommer-Lagen Wachs in die Sonnelege, und es fangt an ju schmelken; so ist kein Zweiffel, daß die Sonne das Wachs geschmolken hat. Miederum wenn ich Bitriol Delemit Wasser vermis sche, und werffe Feilstaub darein, und der Feilstaub fänget an aufgelösetzu werden Blasen zu werffen, und einen schwefeliche ten Dampf von sich zu geben: so ist kein Zweiffel, daß das Vitriol Dele diese Rer. anderung in dem Feilstaube verursache. Ge ben fo wenn Cajus in einer Gefellschafft etwas erzehlet, und Titius andert gleich feis ne Geffalt, wie einer, dem etwas zuwieder ist; soist kein Zweiffel, daß Coji Worte an den verdrieflichen Minen und Geberden Des Titii Ursache senn. Also erkennet man, יייני עווע פיייני אווע פיייני אייני אייני

Dag Die Lufft durch Warme ausgedehnet werde (6.133 T. I. Exper.), daß die Taucherlein von dem drucken im Baffer nieder-

Steigen (f. 17. T. Il. Exper.)

5. 10. Damit man nun aber gewiß wer Borfice. be, ob ein Ding allein von der Berande- die daben rung des andern Urfache fen , oder nicht; fo jugebrau muß man mit Fleiß untersuchen, ob nicht et- den. wan entweder eines von benden, ober auch wohl bende zusammen schon vorhin eine Beranderung erlitten, ohne welche die an-Dere nimmermehr erfolget mare: ja ob mohl noch gar etwas anderes mit zu der Beranderung etwas bentrage. Schwillein Erempel aus meiner eigenen Erfahrung anfüh. Es ift bekandt, daß, wenn man Epane von Brasilien-Holhe in Wasser wirfft, sich eine schone rothe Farbe heraus ziehe Als ich aber ein Glaffnahm, darinnen vor einiger Zeit Feilstaub mit Vitriol Des le war aufgelofet worden, und daffelbe mit reinem Wasser ausschweiffete; alsdenn fris sches von neuem hinein gof, und Spane von Brasilien-Holke hinein warff: sozog sich nicht eine rothe, sondern ben nahe eine DioleteblaueFarbe heraus. Also kam hier eine ungewöhnliche Veranderung bes Waf fers, weil es schon vorher einige Veranderung erlitte, von den an sich angezogenen Theilden des durch Vitriol» Dele aufgeloseten Feile staubes, die fich an das Glaf angehänget. Eben fo kan es geschehen , daß Ticius übe Die g

## 116 Das J. Cap. Von der Erfahrung,

Die Rede des Caji verdrieflich wird, entweder weil er schon vorher wiedrige Bedancken in feinem Ropffe hat, und baber empfindlicher ist, als er sonst senn wurde, oder weil jemand in der Gefellschafft jugegen ift , den er nicht will wiffen laffen, was Cajus erzeh. let, oder auch wohl aus noch anderen Urfachen. Derowegenift nun nothig, daß man den Zustand der Dinge wohl untersuchet: wozu die besonderen Umstände in jes dem Falle leicht Mittel und Wege an Die Hand geben werden , wenn einer im Nach. Dencken geübet ist. Auch wird hier öffters Daraufzu feben fenn, Daß man fo mohl die Rraffie der Dinge, von welchen Die Veran. derung herrühret, als auch die Groffe der Beranderung auf das genaueste abzumeffen fich bemuhe: welches aber eine Urbeit bloß por diejenigen ift, welche es in der Matheniatick sehr hoch gebracht haben. wenn ich finde, daß die Würckung eben fo groß fen, als das Bermogen der Krafft; fo darff ich nicht zweiffeln, daß sie von ihr allein herruhre. Erempel hiervon findet man in meinen Elementis Aërometriæ, Die besonders heraus kommen, und auch im Lateinischen Wercke von der gesammten Mathematick zu finden. Man triefft auch Dergleichen Erempel in benden Theilen Der nutlichen Werfuche, wodurch jur Erfantnis ber Natur und Runft ber Weg gebahnet wird,

wird, an, als wo ich die Mathematick so weit angebracht, als Diejenigen begreiffen konnen. welche bloß die Arithmetick und gemeine

Geometrie versteben.

S. 11. Unterweilen nehmen wir eine Das in Meranderung mahr; aber diejenigen Din- thun, ge, welche sie verursachen, find uns verbors wenn gen. Wir feben aber, baf bie Berande imen rung mit etwas anderem entweder be- flets mit standig, oder fehr offte verknupffet ift, oder einander auch eines auf das andere folget. 3. E. ver-Wir seben alle die Veranderungen Des knupfft Wetters; aber die Ursachen davon fallen sind. nicht zugleich mit in unsere Sinnen. Doch die ienigen, welche das Wetter mit dem Calender vergleichen, finden daß öffters mit gewissen Abweckslungen des Monde Lichtes, und mit gewissen Aldspecten der Plas neten unter einander einerlen Witterung verknupffet ift. Doch muß man sich huten, daß man deswegen nicht gleich eines für des andern Urfache halt. 3. C. Ich muß nicht schliessen, jenen Tag hat es geregnet, ben Tag hat es geregnet, heute regnet es. Jenen Tag war diefer Abspect, heute ift dies ser Adspect. Derowegen ist der Adspect Urfache an dem Regen. Wetter. Denn es können auchzwen Dinge immer mit einan-Der verknüpffet fenn, entweder weil fie ei. nerlen Ursache haben, oder auch bende öffters geschehen. 3. E. Daf die Frosche

### Lig Das 5. Cap. Don det Erfahrung.

im Frühlinge wieder anfangen ju quacken und die Baume auszuschlagen , hat einerlen Urfache, nemlich weil die Lufft wieder warm wird. Derowegen'ift bas Quacken ber Frosche und das Ausschlagen der Baume Mer molle ftets mit einander verfnupffet. te aber beswegen schlieffen, baf die Frosche Durch ihr Quacten Die Blatter aus den Baumen herans treiben? Chen fo ift ber Dachtwachter allzeit auf ber Baffe, wenn bes Nachts eine Feuers-Brunft entstehet, ober tiner todt gestochen wird. Wer wollte as ber deswegen schliessen, daß der Rachtwachter burch feine Verweilung auf der Gaffe an der Feuers-Brunst; oder auch dem Todts schlage Ursache sen? Laß es denmach huns Dertinal regnen, und immer einerlen Alde frect fenn; fo tan durch teinen vernunfftis gen Schluß heraus gebracht werben , daß Die Aldspecten ben Regen verursachet. Doch ift biefer Schluß richtig, wenn zwen Dinge offtere mit einander berenupffet find, und ich finde, es geschiehet einmat das eine, und das anderenicht, es ist aber nichts vorhans den, welches die Würckung des ersteren hatte hindern tonnen ; fo tan das erftere unmöglich bie Urfache des anderen fevn: melthes auch noch leichter geschlossen wird, wen das geschiehet, welches man vor die Wirchung des andern halt; und doch fich das ämbere nicht jugegen findet. 3. E. Sch fehe .

sehe, daß ein Adspeet nicht könne eine gewisse Urt von dem Wetter genracht haben, weileben dergleichen Wetter ist, wenn gar kein dergleichen, ja garkein anderer Adspect vorhanden.

6. 12. Esift aber febr nothig, daß ein Sorgfalt jeder, welcher aus der Erfahrung flug mer- fo beners den will, alle seine Ersabrungen, die nicht fahruns taglich vorkommen, mit Bedacht auffchreis gennos be; auch sie nach allen ihren Umffanden thig. fleißig untersuche. Absonderlich wenn wir nachunferem Willführ Dinge in ber Ras tur zusammen gebracht, die sonft nicht wurden zu einauder kommen senn, das ift, wenn wir experimentiren, konnen wir uns umb so vielmehr versichern, daß wir alle Redinaungen, unter welchen etwas geschiehet, auf das genaueste in acht genom. men , wenn wir unfer Experiment zu einer anderen Zeit wiederholen, oder auch von anderen wiederholen laffen. Erempel hier von findet man in meinen Bersuchen woe durchich zur Erkantnis der Natur und Runff den Weg bahne.

5.13. Wenn in einem Epperimente viele Wie die Dinge zusammen kommen; so ist nüglich, Untersudaß nran anfangs ins besondere eines jeden dung der Eigenschafften untersuchet, nachdem je zwen mente an und zwen zusammen nimmer, umb zu sehen, zustellen, was daraus erfolget, und endlich alle zusam-

Sp 4 men

## 120 Das 5. Cap. Von der Erfahrung,

men fetet. So wird man finden, ob etwas als eine Urfache einer Würckung mit angegeben worden, so nicht dazu nothig ift, und jugleich erkennen, was jedes davon zu der Sache bentraget. 3. E. Das Pulver wird aus Schwefel, Kohlen und Salveter gemachet. Will ich nun erfahren, ob diefe dren Sachen alle jum Pulvernothig find, und was benn jede von ihnen zu der Wur. Euna des Pulvers bentrage: so muß man querst untersuchen, wie sich Schwefel, Roh. len und Salpeter ben dem Feuer allein ver-Nach diesem mische ich Ochwefel und Kohlen, Schwefel und Salpeter, Salpeter und Rohlen unter einander und gebe acht, was diese Mirturen vermögen. Endlich nehme ich alle dren zusammen, und befinde, wie ich in meinen Unfangs. Grun. den von der Artillerie gezeiget, daß alle dren Sachen zum Pulver nothwendig erfordert werden, und was jedes zu der Würckung des Pulvers bentrage, nemlich die Kohle fanget das Feuer und schmelket den Schwefel und Salpeter, der Schwefel-Dampff machet, daß der Salpeter in einer Flamme aufgehen kan, und der Salpeter Dienet gur gewaltsamen Ausbreitung des entzundeten Pulvers.

Wie der J. 14. Es ist hier nicht zu vergessen, daß Betrug offters die Sachen gant anders beschaffen der Gin sind, als sie uns vorkommen. Derowegen

mus

muffen wir une in acht nehmen, daß wir nicht nen gu gleich urtheilen , die Cachen fenn fo beschaf vermetfen, wie sie uns in die Ginnen fallen. Denn hieraus sind unzehlich viel Vorurtheile und Irrthumer entstanden, welche den Forte gang der Wissenschafften gehindert, und von den Gelehrten umb so viel eifriger vertheidiget worden , weil sie ihrer Meinung durch die Erfahrung gang gewiß zu senn vermeinet. So bilden sich die meisten ein, die Tre sen mitten in der Welt, und das einige Haus, welches von vernünfftigen Creaturen bewohnet; der Himmel sen die Decke darüber, und die Sonne mit allen Sternen bewege fich innerhalb 24. Stund den umb diefelbe: weil diefes alles ihren Aus gen fo vorkommet. Derowegen ift febr dienlich, daß wir lernen , nach was vor Gefeten sich die Vorstellungen der Dinge in unseren Ginnen richten: in welcher Abficht sonderlich eine genaue Erkantnif der Optischen Wiffenschafften und Runfte, auch der Aftronomie nothig ift. Es fan aber die Experimental-Philosophie ein grosses hierzu bentragen, welche ich in meinen vorhin (6 . 12.) angeführten Bersuchen arundlich abhandele.

6.15. Unerachtet aber Die Erfahrungen vor und an sich selbst nichts als Cape von durch die eintelen Dingen sind (6.3); fo konnen wir boch dieselbe gar leicht in allgemeine Gate

Wie Erfah: rung alls gemeine

# 122 Dass. Cap. Von der Befahrung,

Sake er- verwandeln, wenn wir nur alle Umftande, langet

unter welchen etwas gefchehen ift, genau gewerben, merctet. Denn alle Dinge in Der Ratur haben ihre Würckungen und leiden ihre Beranderungen um ihres Wefens und ber Umbstande willen, Darinnen sie sich befin-Den. Daher so lange sie einerlen Wefen haben und in gleichen Uinstanden sich befin den, muffen sie auch theils einerlen Burdungen baben, theils einerlen Verande rungen leiden. Allso wenn ich erfahren, daß auseinem Springbrunnen die zusame mengedruckte Lufftdas Wasser heraus getrieben; so darff ich nicht zweiffeln, daß wenn ein anderer dergleichen Springbrunner gemacht, und die Lufft darinnen zu. sammen gedruckt wird, das Wassergleich. falls bon ihr werde heraus getrieben werden. Chen fo wenn ich einmal erfahren, daß Die Berficherung von bem gegenwartigen Gusten Freude machet; barffich im geringften nicht zweiffeln, es werde bergleichen Berfis cherung auch in anderen Fallen Freude er-Denn wenn einer aus Unbemecten. Dacht Erempel Darwieder einwenden woll. te, fo wurde man ibin bald zeigen fonnen, daß in benfelben feine Uberführung von dem gegenwärtigen Guten jugegen gewes fen, fondern noch bald diefer, bald jener Zweiffel, fat gefunden. Wer meine bore bin (§. 12 ) angeführte Versuche durchge. het, OF PERSON -13 H

het Der wird zur Onuge ersehen, wie man allgemeine Wahrheiten vermittelft der Et. fahrung erkennen kan.

Das 6. Capitel.

Von Erfindung der Satze aus den Erklarungen und von Auflösung der Aufga-

. S 1.

ReGrund und Seische Sage were Den aus einer Erklarung herges Grund. leitet (f. 13. c. 3). Derowegen und Seiist hier weiter nichts vonnothen, als daß wir fibe Sag uns bemühen bon demjenigen, was in den be gefung Erklarungen enthalten ift, beutliche Begrife fe zu suchen, und fie fo wol in sich zu betrache ten, als gegen einander zu halten. Menn ich die Erklätung der Freude vor mich nehme, daß sie fen ein Affect, ber in uns entstehet wenn wir bon dem gegenwärtigen Suten überführet zu senn vermeinen! fo konnen wir ben Begriff bes gegenwartigen Guten und der vermeinten Uberführung un. tersuchen. Da ichnun 3. E. aus der Er-Harung feb, wer erkennen lernet, Daf er noch nicht über führet fen, deffen Freude werde gestöhret, und im Machdencken finde, wer

22.42

#### 124 Das 6. Cap. Don Erfind der Sage

wer vermeinet überführet zu fenn und nicht ist, der konne erkennen, daß er noch ben weitem nicht überführet ift; fo schlieffe ich gleich aus der Erklarung (6.16. c. 4): Wer vermeinet von dem gegenwärtigen Guten überführet zu fenn und nicht ift, beffen Freue De konne gestohret werden. Colcher gestalt ift folgender Grund, Sak flar: Wer von dem gegenwäreigen Guten nicht würcklich überführet ift, dessen greu-Ingleichen de kan gestöhrer werden. ist dieser Beisches Sat flar: Wenn man einen, Der von dem gegenwartigen Guten nicht würcklich überführetist, zweiffelhafft machet; fo tan man feine Freude unterbrechen.

Warumb diefe Sas the feinen ! Beweiß erfordern !

S. 2. Da nun ein jeder die Nichtigkeit dieser Saße bald erkennen kan, wenn man den Erklarungen nachdencket; so ist nicht nothig, daß man erst dazu einen Beweiß sete. Und demnach psieget man von ihnen zu sagen: Sie erfordern keinen Beweiß ste sind vor sich selbst klar, nemlich so bald man die Erklarung verstehet, daraus sie vernittelst eines Schlusses gezogen werden. Sonst ist nicht zu läugnen, daß, wenn man gant gesnau versahren wollte, auch ein, ob zwar nicht weitläufftiger, Beweiß bengefüget werden konte. Allein wenn man es gar zu genau nehmen will, sället man denen beschwerlich, welche in genauen Beweisen nicht sondezlich, oder

oder auch wohl gar nicht geübet sind. Der

gleichen aber find die meiften.

S. 3. Die Lehr, Cape werden gefunden , wenn man verschiedene Erflarungen gegen einander halt (g. 14. c. 3.) Diefes aber geschiehet, wenn man so wohl von allem dem jenigen, was in den Erklarungen enthalten ift, deutliche Begriffe suchet; als auch alles, was man entweder aus der Erfahrung von Diefen Dingen erkandt hat, deren Erklarun. gen gegeben werden , oder auch was von ibnen vorher ift erwiesen worden, fich ordente lich vorstellet. Denn solcher gestalt wird es sich bald geben, was man neues daraus schlieffen konne. 3. E. Die Freude ift ein Affect, welcher in uns erreget wird, wenn wir vermeinen von dem gegenwärtigen Guten überführetzu fenn. Die Traurigkeit aber ist ein Affect, welcher in uns sich auffert, wenn wir vermeinen von dem gegenwartis gen Ubel überführet zu senn. Aus der Erklarung der Freude sehe ich : Wer sich freuet, darf von dem gegenwartigen Guten nicht wurdlich überführet feyn. Sierben fallet mir ein: 2Ber nicht wurdlich von dem gegenwärtigen Guten überführet ift, der fan Das Bose für gut halten. Und also schlieffe ich (6. 16. c. 4). Wer sich freuet, kan das gegenwartige Ubel für gut ansehen. Da mir nun ferner einfallet: Der bas gegen. wartige Ubel für gut anfieh et, kan überfüh-

Wie die Lehrfäße gefunden werden.

### 126 Das 6. Cap. Von Erfind, bet Sage

ret werben, daß es ein Abel fen, was er für guthalt; fo schliesse ich ferner: 2Ber fich freuet, fan überführet werden, baf es ein Sch beden. Ubel sen; waser für gut halt. te weiter: 2Ber überführet wird, baf fen ein libet was er für gut halt, ber wird traus rig, vermoge ber Erflarung ber Eraurig-Und daher schliesse ich: Wet sich Auf solche freuet, kan traurig werben. Weife giebet sich dieser Lehr-Sag: Wenn man einen , ber fich über etwas freut , überführen kan, was er vor gut halt, habe er vielmehr vor ein Ubel ju achten; Deffen Freude werde in Traurigkeit verkehret. Cs ift aber nicht nothig, daß, wenn man Lehr. Cage finden will, man allezeit von Erfig. rungen den Anfang mache: Denn man Darf nur Sage annehmen , Die vorhin entweder aus Erklarungen , oder aus der Er-In allen fahrung hergeleitet worden. Theilen, die ich von der Welt. Weisheitge. febrieben, bringe ich die meiften Gage auff eine folche Urt heraus und , wer die mathe matifchen Schrifften , fonderlich meine Lateinische Anfangs. Grunde der gesammten mathematischen Wiffenschafften auf eine folche Art durchgehet, wie ich in der Ratione Prelectionumsect. 1. c.2. §. 38 angewiesen, der wird finden, daß auch Daselbst bie Sage auf eben diese Art fich aus einanber berleiten laffen.

6. 4. Wergu einer Surtigfeit in Erfin. Bie man Dung der Lehr Sage zu gelangen gedencket; das Ber muß von folchen Erklarungen Den Anfang Rebr. mogen anachen, Die wenig in fich faffen, und baraus Sage in folche Lehr- Cape flieffen , beren Richtigkeit erfinden, man bald probiren tan. Denn ivenn Die erlanget. Erklarungen wenig in fich faffen, find fie viel leichter ju überlegen, als wenn viel in ihnen enthalten. Und wenn man die Richtigfeit der gefundenen Lehr-Sate bald probiren fan ; fo erhellet , ob wir in unserem Mach. finnenrichtige Schluffe gemachet, ober nicht. Mun finden wir feine Erklarungen, benen Die erforderten Eigenschafften beffer guta. men, ale in der Rechen-Runft und der Geo. metrie: Derowegen follten billig von Die. fen benden Difciplinen ben Unfang machen, melche fich im Erfinden zu üben gedencken. Wollte jemand meine Lateinische Mathe matick auf die angewiesene Art (§. 3.) durch. gehen und nach diesem die jur Welt- Beis. heit gehörige von mir heraus gegebene Schrifften hinzuseten : der murde es in diefer Ubung weiter bringen, als er mohl anfames nicht vermeinete. Es will aber alles Zeithaben und muß man fich nicht ju übereilen suchen.

6. 5. ABer eine Aufgabe auflofen foll, ber Wie wie foll finden. tvie etwas geschehen konne,oder auf die wiees konne gethan und gemacht werden Aufga-(9. 12.14. c. 3.) Alfo wird uns allezeit eis ben fons

## 128 Das 6. Cap. Won Lefind der Sane

ne Wurdung als bekandt voraus gefeget. Bir gelangen aber zu Diefer Ertantnis auf vielerlen Beife. Denn entweder wir nebe men nach Unleitung anderer Sedancken eine Wurdung als möglich an, unerachtet wir noch nicht gewiß wiffen , ob fie möglich fenoder nicht, fondern es erft finden wollen: oder wir pflegen auch zuweilen eine Wur-ckung aus anderen erkandten Wahrheiten berguleiten: oder wir nehmen fie durch die Erfahrung mahr. gen de andre after

Erfte Art gaben aufaulos fen.

5. 6. Wenn man eine Burdung nach die Auf. Gefallen annimmet ; fo muß man ihren Begriff untersuchen , damit man inne werde , was dazu erfordert werde. Alledenn muß man fich aufalles befinnen, was uns von dergleichen Dingen bekandtift, bamit wir feben, ob uns etwas vorfomme, davon diefe Würckung herruhren tan. 3. E. Man nimmet in der Sitten Lehre an, es folle bep einem Menschen ein Bertrauen auf Gott erreget werben. Wenn ich nun unterfuche, was das Bertrauen auf Gott fen; fo finde ich , es entftehe aus einer Uberführung , bas Sott wiffe, wie zu helffen fep, baf er helffen Fonne und auch wolle. Derowegen befinne ich mich auf basjenige, was ich von Bott weiß, und finde unter andern , er fen allwif. fend und weife, machtig und gutig. Sierben fallet mir ein: 2Ber allwiffend und allweife Canselle our Caraly in Canaly cale with

### aus den Erklarungen, und von 20, 129

ist, der weiß zuhelsten; Wer allmächtig ist, der kan helsten; Wer gütig ist der wolle helsten. Und also schliesse ich daraus. (h. 16. c. 4.) Watt wisse zu helsten, könne und wolle helsten. Daraus sehe ich ohne Müsche: Wenn man jemanden zu einem Vertrauen aus Watt bringen will, muß man ihm einen deutlichen Begriff von Gattes Allswissenheit, Weissheit, Macht und Güte bendringen, und ihn von diesen Eigenschassten übersühren. In der Moral und Polistick werden gar viele Ausgaben auf diese Art

aufgelofet.

S. 7. Dieher konnen auch die Mathema. tischen Aufgaben gezogen werden, da man aus einigen nach Willführ angenommen Bablen, oder auch Puncten und Linien, an-Derezu finden verlanget. In welchen Fal. len man Die deutlichen Begriffe von den gegebenen Zahlen, und von der Beschaffenheit ber gegebenen Puncte u. Linien untersuchet, oder auch was man fonst von thnen deutlick erkandt sich wohlbedachtig vorstellet. Denn fo wird fich entweder die Auflosung geben, oder wir werden finden, daß fie nicht in unserer Gewalt ift. 3. E. Sch verlange zu wiffen, wie ich aus der Summe zwener Bahlen und ihrem Unterscheide die Bahlen felber finden fan. Dier überlege ich , daß Die Summeentstehe, wenn man die beyden Zahlen zusammen addiret; ihr Unterscheid (Logick) aber

# 130 Das 6. Cap. Don Erfind. der Saue

aber gefunden werde , wen ich die fleine Sahl von der groffen abziehe. Daraus schlieffe ich nun ferner: Alfo bestehet die groffe Bahl aus der fleinen und bem Unterscheibe; Die Summe aus der fleinen zwennial, und aus Dem Unterscheide einmal genommen. Da fehe ich bald: wenn der Unterscheid von der Summe abgezogen wird, bleibe die fleine wenmal übrig. Folgende wenn bas übris ge halbiret wird , fomme die fleine Zahl beraus. Und fo ift die Auflosung gefunden worden : a) von der Sum meziehet denUnterscheid ab. B) Das übrige dividiret durch 2. fo fommet die fleine bon den gesuchten Bahlen heraus. Der Beweiß ftecket in ben Bedancken, die uns jur Aufidfung geführet. Derowegen unerachtet man folche Aufgaben viel leichter durch die Algebra aufjulo. sen pfleget; so ist doch die jest angeführte Manier nicht gang zu verachten, so wohl weil man einen Beweiß beffen, was durch Die Algebra heraus fommen, nach Art der Alten dadurch finden fan; als auch weil Anfanger, die sich im Erfinden üben wol-Ien , durch dergleichen Erempel einen guten Anfang machen konnen. Wiewohl als. denn niemanden ju rathen , daß er die vorgegebenen Aufgaben fo ansehe, als wenn teine andere, mit denen fie verwandt, in der Matur waren: denn sonst fallet man auff. Umbroege, und bringet nicht die geschiektes

ften Auflösungen heraus. Derowegen muß einer von den leichteften Aufgaben an. fangen ju den schweeren fortschreiten, in Diefen aber zusehen , ob er sich nicht mit der porhergehenden zu feiner Auflofung bedie. nen moge. Denn eben hierinnen ift Diefe Art der Uberlegung von der algebraischen unterschieden, daß man in der Algebra Die Aufgaben auffer der Werknupffung mit anberen,oder doch nuz mit gaz wenigen Dahz. heiten ansiehet; hingegen hier muß man durch die Verknupffung mit anderen die Auflosung heraus bringen. Derowegen kan man auf dem algebraischen Wege geschwinder weiter kommen. Die Alten find den anderen gegangen, den ich hier beschreibe, und daher haben sie es nicht so weit wie die neuen Geometræbringen fonnen.

§. 8. 'Wer dieses bedencket und zugleich And erweget, was oben (§. 3.) von Erfindung Art. der Lehr. Sage geredet worden; wird ohne mein Erinnern begreiffen , daß die Auflofung vieler Aufgaben aus den Erklarungen und Lehr Sagen hergeleitet werde , ohne daß wir felbige zu finden den ausdrücklichen Borsathaben. Und diesesist sich umb so viel weniger zu verwundern, weil eine jede Aufgabe ohne Mühe in einen Lehr-Sag vere wandelt wird. Denn machet die Auflos fung zur Bedingung, ben Bortrag zu bem Sage; fo habet ihr einen Lehr. Sag. 3. E.

Sprecht

## 132 Das 6. Cap. Don Erfind ber Sage

Sprecht indem furt vorhin (§. 7.) gege. benen Erempel wenn man von der Gumme den Unterscheid abziehet , und das übris ge durch 2. dividiret, fommet die fleine Bahl beraus: fo ift die Aufgabe in einen Lehr-Sat verfehret. In der Moral und Polis tick habe ich die Auflösung vieler, ja wohl Der meiften Aufgaben auf eine folebe Weife herausgebracht. 3. E. Sieher gehoret, wie Der Wille gebeffert wird (s. 373. Mor.), welches ich aus der Natur des Abillens heraus bringe: wie fich der Menfch ben Effen und Erincten aufführen foll, welches aus an-Dern vorher erwiesenen Grunden hergeleitet wird (§. 484. Mor.): wie man die Kinder lehren foll mit Geld umbgehen, welches Durch einige in der Moral herausgebrachte Grunde erfunden worden (S. 110. Polit.) Ja die allgemeine Hufgabe, nach welcher ich gefunden, was von der Aufferzichung der Rinder und der Ginrichtung bes gemeinen Wefens in der Politict (c. 3. part. 1. & c. 3. part. 2.) gelehret wird, habe ich auf biefe Beife aufgelofet.

Fälle ber dritten Urt. S. 9. Wenn einer eine Würckung der Natur oder der Kunst durch die Erfahrung erkennet; so ist er entweder gegenwärtig, wenn sie geschiehet, und giebet darauf acht; oder er ist gegenwärtig und giebet nicht acht darauf; oder er ist abwesend.

S. 10.

g. 10. In dem erften Falle erfennet einer Ble man alle Urfachen, Die zu einer Wirchung etwas die Urfamit beptragen, wenn fie alle in die Sinnen Bur. fallen. Er erkennet einige davon, wenn nur dung ere einige in Die Sinnenfallen. Er ertennet gar fennet. teine, wenn feine in die Sinnen fallet. 3.C. Wenn eine gang wenig aufgeblasene, oben aber fest zugebundene Blase über ein Rohl. Reuer gehalten wird; blafet fie fich fo gewaltig auf, daß sie endlich gar zerspringet. Dier nekmeich die Urfachen diefer feltfamen Whirefungen alle mit meinen Augen wahr, remlichtas Rohl-Feuer und die in der Blas fe eingeschlossene Lufft. Singegen wenn ich eine Nadel an den Guderpoleines Mas gnetes hange, und mit dem Guderpol eines anderen Magnetes in Die Rahe fomme; fo fauffet die Nabel vor ihm nicht anders, als wenn sie mit Bewalt weggeblaten wurde, und ich sehe nichts, was sie forttreibet. Wenn wir nun gar keine Urfache mit une fern Sinnen begreiffen, entweder weil fie nicht darein fallen, oder wir nicht darauff acht haben, oder auch nicht zugegen find; fo muffen wir wohl überlegen, wie die Sache befchaffen war , ehe fie die Beranderung erlitten, und wie fie nun beschaffen ift, nachbem fie Dieselbe erlitten: benn baraus fan man abnehmen, was zu ber gegebenen Beranderung erfordert wird, und ist deme nach wenigstens so viel bekandt, es musfen

#### 134 Das 6. Cap. Von Erfind. der Sage

sen solche Urfachen gewesen senn, die dieses oder jenes haben thun konnen. wir nun alles durchgeben, mas uns bekandt ift, und wir treffen folche Dinge an, Die deraleichen zu ihun vermögend sind, konnen auch erweisen, daß von ihnen allein wenige ftens in gegenwartigem Falle die Berandes rung hat herrühren konnen; fo baben wir nicht allein die Ursachen endecket, sondern auch mas fie zu der gegebenen Beranderung bentragen , und folcher gestalt die Aufgabe vollig aufgeloset. 3. E. Ich sehe, Die eis ferne Nadel hanget anfangs an dem Mae aneten gerade herunter, wie es die Schwees re erfordert. Go bald ich aber mit bem ane bern Magneten bagu komme; so fanget fie an in die Sohe zu steigen, und sich in einer gegen ben Horizont inclinirten Lage zu ere Hier werde ich bald inne es fen et. halten. was nothig, welches die Nabel in die Sohe hebet und in der Lufft schwebend erhalt, daß fie nicht zurücke fallen kan. Da nun aber kein fester Corper vorhanden, dem diese. Berrichtung konnte bengeleget werden; fo mußes ein flieffender Grom fenn ber die Dadel hebet und nicht zurücke laffet, maffen. wir und erinnern, daß wenn wir einen festen Corper an einer Bohnure in den Fluß hinunter hangen laffen der Strom ihn mitnimmet, so weit als en die Schnure julaffet. Sich finde ferner , daß die Madel dem : **V0**-

Nole Des annahenden Magnetes gegenüber getrieben wird; und daraus erfenne ich, daß eine fubtile Materie aus den Polen des Magnetens fehr fchnellewie ein Strom heraus schiessen muß, und die Dadel mit sich forte treiben , folcher gestalt daß der Schuß dies fes Stromes gewaltiger ift, als die Schwees Der Madel, aber doch geringer als die Rrafft, wodurch die Radel an dem anderen Magneten erhalten wird. Sch gebe in einer etwas schweeren Sache noch ein leichteres Grempel. Eshat einer ein Stucke Bachs aufdem Fenfterliegen laffen. Er fommet wieder nach einigen Stunden bagu, und fichet, daß es gang breit worden ift, eine alatte und ebene Flache bekommen hat , und an dem Fenfter feste anklebet. Benn ich mich nun aus der Erfahrung befinne, daß die geschmolhene Materien in die Breite gere flieffen, und eine ebene Flache bekommen, auch nach dem fie gerinnen, ihre breite Fis aur und Chene behalten , über Diefes fich an rauheCorver feste anhangen; mir aber auch jugleich einfallet, daß das Wachs leicht schmelbet und bald wieder gerinnet: so erfene ich, es muffe bas 2Bachs auf dem Tenster geschmolten senn (6. 16. c.4.). Nun finde ich, daß die Mittags-Conne auf das Kenfter geschienen und diefes mit einer dunckelen Farbe angestrichen fev. Deromes gen da ich weiß, die Mittage-Conne habe fehr

#### 136 Das 6. Cap. Don Erfind. der Sage

sehrwarm geschienen, und dunckel gesärbete Sachen werden b ald sehr warm; schliesseich zuverläßig, das Wachs sen auf dem Fenster von der Sonne geschmolken, und da diese weggegangen, wieder geronnen (S. cit.)

. S. 11. Nachdem die Ursachen bekandt

Wie man findet, was jede Urfache benträget.

morden; laffet fich ferner ausmachen, mas eine jede von ihnen zu einer gegebenen Burckung bentraget , wenn man theils ih. re deutliche Begriffe untersuchet, theils auf alles andere sich besinnet, was man von ihe nen erfandt bat, nicht anders als wenn man Lehr-Sabe finden foll (5.3). 3. E. Wenn ein Blak mit einem engen Salfe, welches mit Waffer nicht gang angefüllet ift, fondern os ben noch etwas Lufft hat, geschwinde umgekehret wird; so werden Anfangs einige Eropffen Waffer beraus lauffen , nachdem aber wird nicht der geringste weiter nachfolgen. Man soll nun finden, wie dieses augebe. Die Ursachen find die eingeschlosfene Lufft über dem Waffer, das Waffer, Die enge Eröffnung des Gefasses und Die ausserste Lufft. Won der eingeschlosse nen Lufft erinnere ich mich, daß ibre ausdehnende Rrafft der Schweere der ganben Lufft die Waage halten konne; wenn fie fregen Daum bekommet, fich weiter ausdehnet, und , indem sie sich ausdehnet, ihre ausdehnende Krafft vergeringert wird. Non .1 .

Bon der auffern Lufft ift mir bekandt , daß fie durch eine enge Crofnung nicht zu gleich in das Gefaffe hinein dringen , und die flußige Materie heraus laffen fan: wie man zur Onuge erfähret, wenn man aus einem vollen Eropffen Glafe will Eropffen fallen laffen. Ferner fallet mir von der aufferen Lufftein, daß fie das Waffer in einer lees ren Rohre biß 32. Schuhe hoch erhalten Wenn ich nun biefe Dinge gegen Fan. einander halte; befinde ich, baf die Krafft der eingeschlossenen Lufft und die Schwees re des Waffers zusammen genommen groß fer ist als die Schweere der auffern Lufft , folgende das Waffer fallen muß. Indem aber einige Eropffen heraus flieffen, wird die eingeschlossene Lufft bunner. Da nun in diefem Falle ihre ausdehnende Krafft abnimmetifo finde ich, es'muffe fo viel 2 Baffer gurus che bleiben, biß feine Schweere mit der verges ringerten ausdehnenden Rrafft der Schwee. re der ausseren Lufft gleichet. Und weil durch die enge Eröffnung das Wasser nicht augleich heraus und die Lufft hinein kan; so kan unmöglich ein einiger Tropffen fers ner heraus flieffen. Es wurde zu weitlauftig fallen, wenn ich alles in der Ordnung nach einander hieher seben sollte, wie im ora dentlichen Nachdencken eines auf das andes re folget. Gedoch wenn diefes geschiehet; so wird sich der Gebrauch der formlichen Schlüf.

#### 138 Das 6. Cop. Von Erfind ber Sage

Schluffe deutlich auffern. Wiewohl hier zu mercken ist (welches ich in einem anderen Orte deutlicher ausführen werde ) baf. aleichwie unsere Begriffe undeutlich find, also auch eine gleiche Undeutlichkeit sich in den Schluffen befindet, so daß die meisten foldbe nicht allzeit mahrnehmen, und daher ben undeutlichen Schluß für keinen formlie den Schluf halten. Wermehrere Werfuche verlanget, ber barf nur meine Der. fuche, baburd, ich zur Erfantnis der Da. turund Runft den Weg bahne, nachschlas gen : bennwenn ich erflare, moher alles. mas sich ereignet, kommet; so verfahre ich auf eben die Urt, wie ich es hier-angezeiget. Wer demnach diese Wersuche mit Kleif durch lieset und überdencket, der wird durch Diefe Ubung zur Fertigkeit in Ausubuna bergegebenen Regeln gelangen.

Wer am geschicks testen ist Wahrs heiten zu ersinden. g. 12. Esist aber aus allem dem, was von Ersindung der Barheiten gesaget worden, klar, daß, je mehr einer weiß, je mehr er geschickt sen etwas zu sinden. Deswes gen mussen Ansager nicht bald Ersinder absgeben wollen; sondern erst lernen, was andere vor ihnen ersunden haben. Wiewold dieses eine sehr nügliche Arbeit ist, daß, wenn man anderer Ersindungen sich bekandt gesmacht, man nach den vorgeschriebenen Regeln jederzeit untersuchet, wie sie hatten konnen zum Vorschein gebracht werden, wenn

#### aus den Erelatungen, und von ac. 139

sie noch nicht da waren. Und daher giebet auch immer eine Erfindung Belegenheit zu der andern, und wir mussen arosse Leute, die vor uns gelebet haben, nicht für geringe anfeben, weil fie vielleicht weniger gewuft, als wir in unsern Zeiten. Denn so wir sie nicht ju Borgangern gehabt hatten ; murben wir es ihnen nicht zuvor gethan haben. Sich rathe demnach denen jenigen, welche sich int Dachdencken zuüben Lust haben; daß sie nicht allein alles, was in meinen, sonder. lich lateinischen Anfangs-Grunden der mas thematischen Wissenschafften vorkommet, nach denen in diesen 6. Capiteln gegebenen Regeln untersuchen; fondern auch ben allen, was ich von der ABelt-Weisheit geschries ben, gleichen Rleif anwenden. Man muß sich aber nicht übereilen, noch wegen des Fortganges forgen; sondern der Zeit den Willen laffen.

s. 13. Unterweilen pfleget man unter eis Bon 3us ner Erklärung oder auch einem Saße, er fäßen, sen von was Beschaffenheit er wolle, einen besonderen Fall anzumercken, oder unmitstelbahr etwas darauszu schliessen; dergleischen Wahrheiten in der Mathematick Juschen Wahrheiten in der Mathematick Juschen, alle Uffecten hindern den Menschen, daß er die Wärheit nicht sehen kan, und schliesse daraus; Also hindert auch der Sisser und die Nachgier, daß man die Wahrsbeit

## 140 Das 6. Cap. Don Erfind. ber Sage

beit nicht sehen kan: so ist dieses ein Zusak. Sben soist es ein Zusak, wehn ich serner hiere aus schliesse: Derowegen muß man einen nicht bose machen, den man wiederlegen will. Man pfleget auch wohl in der Mathematick, wo man einer jeden Art der Wahrheit ihren Nahmen benschreibet, unster die Zusäke zurechnen, was man fürlehrsfähe könnte palliren lassen, wenn ihr Besweis nicht gar zu weitläusstig ist und der Lehr-Sak, unter den man ihn sehet, mit einen Haupt-Grund des Beweises abgiesbet.

Won Uns merckuns gen f. 14. Man findet endlich in der Masthematick Anmerckungen, darinnen ansgewiesen wird, wie man auf die Ersinduns gen kommen, warumb man die Sachen in dieser und nicht in einer andern Ordnung abhandele, was die vorgetragenen Bahrsheiten vor Nuken haben, wie vortrestich sie senn, und was dergleichen Singe mehr sind. Absonderlich aber wird auch darinnen weister erklaret, was etwan noch hin und wieder einem dunckel vorkommen mochte. Dersgleichen Anmerckungen dienen gar sehr zu der Aufnahme der Bissenschaften, und ware zu wunschen, daß die Schriften der Belehrten häusig damit angesüllet wären.

## Das 7. Cavitel.

# Von der Wissenschaff dem Glauben, den Meinungen und Jerthumern.

6. I.

Ch habe bereits in dem Borberich Beschafe te (§. 2.) erinnert, daß ich burch die Wiffenschaffteine Fertige senschaft feit des Berstandes verstehe, alles, was man behauptet, aus unwiedersprechlichen Grunden unumftoflich barguthun. nun die Erklarungen, Die Grund-Gage und flare Erfahrungen unumstößliche Grunde (\$. 36. c. 1. §. 13. c. 3. §. 1. c. 5.), Die Demonstrationen aber die Schlusse, welche unumstößlich sind (J. 2. 4. c. 4), so weit hinaus führen, bif man in bem let. ten Schluffe nichts als Erklarungen, flare Erfahrungen oder Grund Gabe zu For. der Gagen hat (6.21. c. 4): so ist die Wiffenschafft nichts anders als eine Fertigkeit zu Demonstriren.

6. 2. Derowegen da man in den Mathe matischen Disciplinen bigher fast einig und allein genau demonstriret; so ist bas fichere ste Mittel zur Wiffenschafft zu gelangen, menn

Mittel jur Bife fenschafft su gelane wenn man Unfange sich mit Ernft in den. felben übet und nachdem in anderen Difciplinen die dafelbst angemercte Urt die Ga. chen auszuführen, fo viel möglich, anzu-bringen sich bemubet. Da ich nun in meinen Schrifften, die ich von den verschieden Theilen der Welt-Weisheit herausgegeben, alles, was ich behaupte, in eis ner beständigen Nerknupffung aus einan. Der herleite : so werden Diejenigen, welche ihnen angelegen seyn laffen, meine Schrifften in gehöriger Ordnung nach der in ben Morreben erheilten Anweisung Durchzugehen, barinnen ein sicheres Mittel finden zu Wiffenschafft zugelangen.

Bas Glaube fen.

S. 3. Durch den Glauben verstehe ich ben Benfall, den man einem Sage giebet umb eines anderen Zeugniffes Willen. E. Cajus faget, es sen Sempronius mit Dem Titio uneinig worden, wenn ich es vor wahrhalte, das ist, wenn ich dencke, es fen geschehen: so glaube ich es.

Worauff firectet.

5. 4. Der Glaube erftrect fich alfo nur er fich er- auf Dinge, Die geschehen find oder gesche. Denn die übrigen Sachen ben sollen. laffen sich erweisen, und also kan man sie Daf aber etwas geschehen sen, kan wiffen. nicht erwiesen werden. Und also muß man Dem Zeugnisse des andern trauen, das ift, es glauben.

### Bon der Wiffensch.dem Glauben, 26.143

5. 5. Jedoch damit wir nicht leichtglau. Wie big sind und uns betrügen lassen; so muf, Leichte fen wir uns zweper Dinge erst versichern, 1. feit zu Daf berjenige, welcher etwas zeiget, Die vermeis Sache recht habe erkennen konnen , damit ben, er sich nicht felbst betrogen; 2. daßer Die Sache so erzehlet, wie er sie erkandt hat, damiter nicht den Worsak habe andere zu betrugen. Mit einem Worte, ich muß versichert fenn, daß der Zeuge klug und aufrichtig genug sen.

S. 6. Das erfte erfennet man darque, Woraus wenn der Zeuge felbst jugegen gewesen, Da erfandt Die Sache geschehen, auf alles genau acht wird, gegeben, und so viel Geschicklichkeit hat Die Sache als erfordert wird die Sache genau in recht acht zu nehmen, im Gedachtniffe zu behal- weiß. ten und anderen ju erzehlen: oder bas, was er erzehlet, von einem folchen Zeugen empfangen hat und daben versichert ift, daß Diefer keinen Sinn gehabt ihm etwas aufzuburden.

5. 7. Weil aber ein jeder leicht etwas Ursachen, andern, weglaffen und hinzu fegen tan, fo die wie uns deffen die Erfahrung jur Gnuge murbiglehret ; so nimmet auch die Glaubwur- feit ver digkeit des Zeugnisses ab, wenn es durch geringern vieler Mund gegangen, ehe wir es erfahren.

5.8. Absonderlich vergeringert sich die Noch Glaubwurdigkeit gar fehr, wenn viel Zeit mehrere berfelben.

porben freichet, ehe mir bas Zeugniß erfahren : maffen in langer Zeit gar leichte etwas vergessen werden fan.

Urfachen, 2Billen falsches erzehlet.

5. 9. Wenn einer mit Worfake einem andern eine Unwahrheit aufburden will, fo muß eine raifon fenn, warumb eres thut: denn der Wille kan nicht durch nichts determiniret werden. Munift aus der Erfahrung bekandt, daß der Wille des Menschen geneiget wird etwas zu thun, wenn er sich folches als gut und vortheilhafftig vore stellet; hingegen von etwas zurrucke gehalten wird, wenn er solches als bose und nachtheilig anfiehet. Derowegen wenn cie ner mit Willen falsches erzehlet, muß er es entweder thun, weil er ein interesse daben hat, oder weil er dadurch ein Ubel abzuhale ten permeinet.

Wie bie Aufrich. tigfeit eines Bengens luchen.

S. 10. Es kan aber bas interesse entweger die Seele, ober den Leib, oder die Chre, oder den aufferlichen Zustand des Glückes betreffen, und entweder wurcklich eines fenn, ober nur einen falfchen Schein haben. ju unters ben so verhalt sichs mit dem Ubel. wegen muß man untersuchen, ob sich nicht einer ben seiner falschen Erzehlung auf ein dergleichen interesse habe Rechnung machen konnen, oder ob er nicht einiges Ubel beforget, wenn er die Bahrheit hatte fagen follen. Es ist aber nicht zu leugnen, daß Die

Diefes in besonderen Fallen offers febr ja bifweilen gar nicht zu errathen ist, weil und nicht Umftande genug bekandt find,

daraus man dieses schliessen muß.

S. Tir. Esift hier ferner mohl gumercfen, Beitere daß man Gutes hoffen und Bofcs fich ver. Ausfühseben kan, entweder von den Personen, der rung des nen man eftvas erzehlet, oder von den Per- vorigen fonen, von welchen etwas erzehlet wird, oder bon andern Perfonen, die benden auf einige Beise verwandt sind, und ihr interesse mit ihnen gemein haben. Derowegen wer fich wohl in acht nehmen will, daß er nicht gar ju bald glaube; muß öffters alle Diefe Umfrande mit folchem Bleiffe überlegen, als ibm nur immer moglich ift.

e. 12. Wennman nun wahrnimmet, daff einer aus einer falschen Erzehlung ent weber auf ein wahres, oder auch nur scheinbahres interesse hat Rechnung machen können, jeboch nicht findet, ob er auch bar. an gedacht hat, oder nicht ; fo hat man wes nigftens Urfache einen Berbacht auf ibn gu haben, ob er nicht vielleicht einige Unwar-

heit mit einflieffen laffen.

6. 13. Wenn man aus gewiffen Umbe standen schliessen kan, es sen wahrscheinlis cher, bafer darauf gedacht hat, als daß er vermehes nicht regardiret; so wird der Berbacht ret. aufihn desto gröffer fallen.

Wenn ein Zeuge verdache tig ift.

GRAGOG

Wenn sich der Berdacht

6. 14. Hingegen wenn man kein inter-Menn ein Zeuge esse fiehet, welches einer von einer falschen auffer Erzehlung hatte haben konnen, auch feine Berbacht Umftande fich ereignen, Daraus man fchlief. ift. fen konnte, er habe fich wenigstens einiges interesse eingebildet, so fallet auch aller Merdacht wen.

Bie bie Blaub= murbias feit ber Erich= lung von ibren 11mb; flånden Dependis ret.

6. 15. Es beruhet aber die Glaubmurs bigkeit einer Erzehlung nicht allein auf der Autoritat besjenigen, der sie vorbringet; fondern auch öffters auf ihren eigenen Um-Denn es konnen zuweilen Die ftanben. Umbstånde so wieder einander lauffen , daß man entweder wurcflich fiehet , die Sache, so erzehlet wird, habe entweder gar nicht. ober doch nicht auf Die Weise geschehen kon. nen , wie man vorgiebet, oder zum wenige sten genugsame Urfachen zu einem rechte mäßigen Zweiffel vorhanden sind. Dergleichen Beurtheilungen erfordern einen auten Berffand und eine genque Erkantnis der Umstände.

Urfprung des Irr: thums.

6.11.

6. 16. 2Benn wir und Erklarungen for. miren, die wieder einander lauffende Sachen in sich enthalten , dergleichen das geradlie nichte Zwenecke ist; oder auch in richtigen Schluffen zu Forder Saken solche Sake annehmen, die unmöglich sind; so halten wir vor möglich, was nicht ist, und begeben Ein mehreres findet einen Jerthum. man

( Louck)

## Don der Wiffenfch. dem Blaub. 20. 147

man von demUzsprung des fithums an sei-

nem andern Orte (§. 397. Met.) ausgeführet. Mittel §. 17. Wer bemnach den Irrthum ver- ihn zu metden will, muß jederzeit nach beutlichen vermeis Begriffen ftreben , teine Erflarung anneh- ben men, deren Moglichkeiter nicht erkandt hat. und feinen Forder-San paffiren laffen, bon Deffen Richtigkeit er nicht vorher überführet morben.

6. 18. ABer anders handelt, der begieber Bober fich in Die Befahr ju irren und übereilet fich die Bes im urtheilen: welches aber ein allgemeines fahr in Lafter unter den Gelehrten, und noch mehr irren unter den studirenden ift, fo theils aus Mangel guter Regeln vom rechten Gebrauche der Rraffte des Berftandes, theils aus verabsaumeter Ubung in grundlichen Wiffenschafften herrühret.

6. 19. Wenn wir Erklarungen anneh urfprung men , die möglich zu fenn scheinen , und in der Meis Schluffen einige Forder . Sate pafiren nungen, laffen, Die ben Schein ber Richtigkeit haben; to gelangen wir zu Meinungen. 8. E. Weil alle Corpernach der Lange, Breite and Dicke ausgedehnet sind, und diese Ausbehnung allein übrig zu bleiben scheinet, wenn man in Gedancken Das andere alles absondert; so halten heute zu Sage die meisten mit Des-Cartes bavor, bas 2Bes fen der Corper bestehe in der Ausdehnung nach der Lange, Breite und Dicker Dies

fes aber ist ihnen nur eine Meinung, benn fie nehmen an : Wenn man von dem Corper in Bedancken alles absondert , masihm jutommet und nicht allen gemein ift, fo bleibe die bloffe Ausdehnung nach der Lange, Breite und Dicke übrig. Diefen For-Der Sag aber in ihrem Sehluffe konnen fie nicht richtig erweisen; fondern er scheinet nur mahrscheinlich, weil sie nichte anders mehr feben, fo zugleich übrig bleiben follte. Diefes aber folget nicht : wo ich nichts mehr finden tan, ba ift auch nichts mehr. Gleichergestalt sind dasjenige, was die meisten bishez von den Urfachen der Beranderungen im barometer und benen bamit verfnupfften Beranderungen bes Betters porgebracht, nur Meinungen. Ja Die meiften gehen in Erklarung der Matur nicht weiter als auf Meinungen: baher auch Zartfoecker feine Grunde der Phofict, wie er fie nen auflegen lafen , nicht anders als Physicalische Muthmassungen genennet.

Einer fiehet eine Sache tiefer ein,als ber ans bere.

nung, was einigen eine Meinung ist. Denn es kan der andere entweder das, was dem einen nurwahrscheinlich ist, gewiß erkandt haben; und also hater entweder eine Wischenschafft davon, oder er siehet, daß es ein Irrthum ist. So sinden Scharfflunige, daß die gemeine Meinung von dem Wesen, der Edrper ein Irrthum sey, denn sie sinden, daß

Don der Wiffensch. dem Blaub. 20. 149 daß auch das Vermögen zu wiederstehen al. len Corpern gemein fen.

9. 21. Wiederumb ift es moglich, daf ei. Fernere nige bloffe Meinungen fur gewiß ausge- gung bes machte Wahrheiten halten konnen, wenn porigen. sie nemlich weder die Natur einer rechten Demonstration verstehen, noch auch im Brachfinnen recht geubet find , oder Zeit genug darauf wenden. Co finden fich Leute, die vor Mathematisch demonstriret halten, daß das Wesen ber Corper in der bloffen Ausdehnung nach ber Lange, Breite und Dicke bestehe.

6. 22. Weilman nun von Meinungen Meinunfeine Demonftration hat, fondern im Bes gen geben weiferinige Gage annimmet, die man nicht feine Bevollig erweisen kan; so bleibet noch immer ruhigung. Die Furcht übrig, es konne vielleicht auch wohl anders fenn. Und folder Geffalt geben Meinungen dem Gemuthe, feine vollige Bergnügung, wenn einer verftandig ift und nach 2Bahrheit durstet.

## Das & Capitel.

Wie man so wohl seine eigene als die Kräffte anderer unters suchen soll, ob sie zureichen eis ne Wahrheit zu unters suchen.

SI.

Beurs theilurs der Krafs te nachs zusinnen.

A man aus nichts nichts erfinden kan, sondern allezeit etwas gegeben fenn muß, baraus bas an. dere heraus gebracht wird, und dieses lets. tere nach gewissen Regeln geschiehet, auch eine Fertigkeit nachzudencken voraus febet, wie aus allem demjenigen erhellet, was in den vorhergehenden Capiteln von Erfindung der Wahrheit hin und wieder bens aebracht worden; so erkennet man , daß unfere oder eines andern Kräffte zulangen eine Wahrheit zu erfinden, oder zu unterfuchen, wenn 1. uns alles wohl bekandt ist. was bekandt ju sepn voraus geseiget wird; wenn wir 2. alle jum Nachdencken nothis ge Regeln wiffen, und 3. in dergleichen Materien schon öffters unser Nachsunen geübet haben. 3. E. ABenn ausgegeben wurde eine Machine zu erfinden, die eine gewis=

gewiffe Berrichtung thun tonnte ; fo fetet dieses voraus, daß wir nicht allein aus der Mathematicf die Rraffte des einfachen Ruft. Zeuges wohl verstehen, fondern auch von verschiedenen Machinen uns vollständige Begriffe bereits zu Wege gebracht und wohl acht gegeben, was hier und dar vor Bortheite theile zu Befestigung der Machinen, theils aus andern Absichten gebrau. ehet worden; absonderlich aber daß man Die Verrichtung, welche die Machine thun foll, deutlich verftebe. Auch muß fich einer schon in Erfindung der Machinen porher erwas geübet haben, wenigstens daß , wenn er einen deutlichen Begriff sich von einer Machine, die er gesehen, ju Wege gen bracht, und fich im Nachfinnen zu üben gefetet, als wenn sie noch nicht erfunden ware, und daher nachgedacht, wie sie hatte konnen erfunden werden. Biederumb wenn einer die Frage entscheiben sollte, ob die eigene Natur des Menschen ihn verbinbe einiges zu thun, und anderes zu unterlaffen , und er will urtheilen , ob er die Enta fcheidung in feiner Gewalt habe ober nicht: so mußer bedencken, ob er die Matur ber Seele, absonderlich des Willens, wohl verstehe und die Beschaffenheit der Handlungen nebst ihrem Unterschoide inne habe. auch bereits andere dergleichen Materien nach den Regeln, die oben gegeben wor. Den.

den, reislich überleget. Gleicher gestalt wenn einem aufgegeben wird den Unterscheid der Kraffte der Achturund der Gnade zu bestimmen , und einem jeden seine gehörige Schrancken zu setzen; so muß er wohl überlegen, ob er die Kraffte der Seelen gründlich untersuchet und daneben aus der Schrifft den Brad der Vollkommenheit deutlich erlernet, dazu der Mensch durch die Gnade gelangen kan, auch ob er bereits eine Fertigkeit hat Sachen deutlich zu begreife sen und in gegründeter Ordnung vorzustragen.

Oh wir etwas in unserer Gewalt haben,

S. 2. Es kan unterweilen wohl gesches hen, daß wir etwas zu untersuchen noch nicht geschickt sind, wir konnen aber gar bald geschieft dazu werden. Wenn wir nun dies fes wissen wollen, so mussen wir wohl überlegen, auf was vor Art und Weise man das au gelangen kan, mas voraus gesehet wird, und dann auf uns und unseren gegenwärtis sen Zustand acht haben ob wir zu den erkandten Mitteln gelangen konnen oder nicht. 3. E Der auch unter uns berühmte Engellander Locke hat theils in seinem Wer-Gevon bem Berftande des Menschen (a) porgegeben, daß die Sitten-Lehre sich eben so wohl als die Geometrie demonstriren lieffe, theils auch in seinen Brieffen an den Cirr=

<sup>(</sup>a) lib. 3.c. 4. §. 7. f. m. 251.

Striandischen Mathematicum Molyneux mehr als einmal wiederholet, baffie allerdings auf eine folche Urt, wie die Geo. metrie; sich demonstriren liesse: worinnen ihm der Herr von Leibnig in feinen Unmerckungen über das vorhin erwehnte Werck von dem Berstande des Menschen recht gegeben. Unerachtet aber Molyneux ihn mit groffem Ernst und Giffer ermahnet, daß er dergleichen Arbeit über fich nehmen mochte; so hat er 'doch keiner Lust dazu gehabt. ABenn nun ein andere Luft dazu bee kame, und wollte untersuchen, ob er ente weber schon baju geschickt mare, oder ob er fich noch dazu geschickt machen konte; so wurde nach unferen Regeln folgendes zu bedencken senn. Wer die Sitten-Lehre auf Geometrische Lehr-Alrt, absonderlich wie sie in den Theilen angebracht wird, wo man die Geometrie ben Erklarung natürlis licher Dinge anbringet, als in ben Optischen Disciplinen , den Mechanischen und der Astronomie geschiehet, auf das genaueste inne haben, und wohl darinnen geübet seyn. Wenn er gedencket, das Demon-striren erfordere, daß alles durch richtige Schlusse unverrückt aus einigen deutlichen Begriffen, beren Gewifibeit man erkandt bat, hergeleitet werde; fo wirder bald inne werden, es komme hier nicht auf Erfahrungen

#### 154 Das 8. Cap. Wie man fo wohl

gen aus dem Umbgange mit Menschen und ber Siftorie an, fondern weil wir mit ber Len. cfuna des Willens zu thun haben, auf deutliche Begriffe von den Kräfften der Geele des Menschen und ihren Würckungen. Wenn nun einer ben fich findet, daß er in ber Mathematicf und der wahren Metaphpfick. welche uns die hierzu nothige Erkantnis der Seele benbringet, gant unerfahren fen; fo wird er auch bald sehen, er sen nicht geschickt eine solche Arbeit zu übernehmen. er nun ferner, daß es fein Zuftand nicht zulaf. fet sich so weit in der Mathematick umbrus schen , und mit der Scele in eine fo genaue Bekandtschafft zu gerathen, theils weil er wegen anderer Berrichtungen nicht Zeit das auhat, theils weil es ihm an Gedult fehlet lange nachzudencken, theils weil er nicht recht weiß, wie er mit Fortgange in Dingen, die von den aufferlichen gant entfernet find, nachdencken foll: berfelbe ift zur Benuge überführet, daß er seine Zeit und Mühe verderben wurde, wenn er die Arbeit über sich nehmen wollte , zu welcher Molyneux den Locke nicht bereden konnte. Aufeine gleis che Weise kan man die hier gegebene Regeln auch ben ben vorigen Erempeln (6.1.) anmenden.

Ob wir Erfahs rungen in unfes s.3. Absonderlich wenn die Sachen, welsche man zu untersuchen verlanget, auf die Erfahrung ankommen, hat man wol zu üsers

berlegen , obes in unserer Bewalt ftehe , die rer Ges dazu nothige Experimente anzustellen, und walt has ob wir auch die Geschickligfeit und dazund. ben. thiae Mittel haben: welches uns die Regeln von der Erfahrung (§. 5. & feq. c. 5.) und die befonderen Umftande gar leichte an bie Hand geben. 3. E. Man verlanget zu wissen, ob die Fasichen ber neuen Sahre in dem Solge sich von neuem von dem zwischen der Rinde und dem Holte aufsteigendem Saffte anlegen, oder ob fie vielmehr entweder von der Rinde, oder dem andern Solke fich absondern, und nur von dem Saffte mehr ausgedehnet werben. Sier fiehet man bald, es werde dieses zu untersuchen erforbert, daß man verschiedene Baume ben der Sand habe, von benen man das gante Cahr burch, so offte man es von nothen erachtet, Reiser abschneiden kan : daß man in der 21natomie des Holges fich geubet, und daß man endlich mit einigen guten Fern-Glafern versehen , die auf verschiedene Art vergroffern , barunter bas eine fo jehr vergrof. fern muß, als nur immer moalich ift. 2Ber nun befindet, daß feine Gelegenheites nicht leidet, bergleichen Experimente anzustellen; der muß sein Unvermögen hierinnen erkennen. Eben dieses ift in acht zu nehmen, wenn von deutlichen Begriffen die Redeist, welche durch Reflexion über die gegenwärtigen Dinge erlanget werden Lals wenn einer urtheia

Ob wir Erflas rungen der Sas chen in unferer Gewalt

baben.

theilen follte ,ober geschickt sen von Uhrwercken ein Buch zu schreiben ober nicht.

6.4 Wir konnen uns ohne Scheu über Erflarungen der Sachen machen, Iwenn wir uns geschickt befinden durch die Ungtomie und Kern Glafer die Structur der Organischen Corper zu untersuchen (9.56.c.1),oder auch wenn wir gegenwartig darauf acht haben konnen, indem die Sache formiret wird, (6.57.c.1). 3 E. Wer mit guten Wergrofferungs Glafern verschen, kan die Beschaffen. heit des Marcke in den Baumen, die Structur des Holhes, die Urt und Weife der Circulation des Geblutes und andere dergleichen Sa. chen entdecken. Wer darauf acht hat, wenn ein Uffect ben ihm entstehet, oder auch wenn er eine tugendhaffte Handlung ausübet, der kan die Natur des Affects und der Tugend entdecken, wenn er bereits das Vermogen bat, Sachen, die er empfindet, beutlich ju begreiffen (§. 19. c. 1). Es ist wahrscheinlich, daß wir die Erklarung der Sache in unferer Gewalt haben, wenn wir nicht allein Die Wort Erklarung wissen und von denen Dingen, die darinnen enthalten find, deutliche Begriffe haben, sondern auch viele andere , insonderheit mit derfelben Sache verwandte Dinge uns bekandt (§.54.c.1.) und wir im Nachsinnen nicht ungeübt find (S. 1). 3. E. Wenn ich weiß, die Geschwulft sen eine aufferordentliche Dicke in den fleischich. ten

ten Theilen des Leibes, und ich verftehe, mas esmit ben fleischiebten Theilen Des Leibes für eine Beschaffenheit habe, auch wie es moglich ift, daß ein Corver fonne dicker merden als erist: so wird sich nach diesem leicht entdecken laffen, aus was für Urfachen, und wie die Geschwulft entstehe.

1.5. Wenn wir etwas nachdencken fone Db wir nen und Erflarungen haben, fo werden wir Gage die Grund-und Seische- Sage in unserer finden Gewalt haben (f. 1. c.6). Konnen wir viel nachdencken, und haben viele Erklavungen ben der. Hand; so dorffen wir uns an die

Lehr Gabe magen (§. 3. c: 6.)

\$. 6. Wir find geschickt eine Aufaabe Db wir aufzulosen, wenn wir von den Urfachen Der Aufga-Burckung Deutliche Begriffe haben, und ben auf auch fonft vieles von ihnen uns bekandt ift fonnen. (5.6.11.c. 6.) Wir tonnen uns Soffnung auf die Auflösung machen, wenn wir deutlis che Begriffe von dem Zustande dez Cache ha. ben, wie sie vor und nach der Beranderung gewesenift, und über diefes viel andere Gachen wiffen, die absonderlich hiemit einige Bermandschafft haben(f. 10, c.6.) Diein bem 6. Capitel gegebene Erempel konnen jur Erlauterung Dienen. Es muß aber auch hier einer fein nachdencken tonnen f.r.)und Die Cachen fo in Bereitschafft haben, daß fie ibm gleich einfallen, wenn er fie zu wiffen no. thig hat . \$, 22. C.5).

# 158 Dasy. Cap. wieman so wohl

Bie fremde Rraffte an beurs theilen.

S. 7. QBie wir unfere eigene Rraffte unterfuchen,eben fo unterfuchen wir die Kraffte Jedoch fället es öfftere etwas anderer. fchweerer, wenn wir von fremdem Bermo. gen urtheilen follen. Denn mas wir ben uns erkennen konnen, indem wir blog auf uns acht haben, das muffen wir ben anderen gemeiniglich durch Schluffe heraus bringen, entweder aus ihren Schrifften ober Difcurfen,oder bem, was uns andere von ihnen gefaget.

6.8. Man muß fich aber in acht nehmen, daß manfdie Regeln, welche man hier zu Beurtheilung berRzaffte vorschzeibet, nicht weiter brauchet, als sich gebühret. Bir haben keine andere Absicht, als bag wir-uns nicht mit Zeit-Nerluft und Nersaumnis über Dinge machen | die unszu hoch find, und, wenn wir befinden, es wolle uns nicht angehen, was wir vorhaben, die Urfache das von zu finden wiffen. Es fen aber ferne, daß jemand zaghafft werde und sich an nichts wage, wo er Schwierigkeiten fiehet, von denen er nicht weiß, ob er fie wird überwinden konnen , oder nicht. Bielmehr fo lange wir nicht deutlich erkennen , daß wir nicht zu Stande tommen tonnen ; muffen wie eswagen und mit unfezem Fleiffe anhale ten, bif wir vermittelft der allgemeinen hier vorgeschriebenen Regeln die besonderen Urfachen

# feine eigene, ale fremde Erfind. 20. 159

fachen finden, warumb wir nicht fortkome men fonnen.

# Das 9. Capitel.

# Wie man sowohl seine eie gene, als fremde Erfindungen beurtheilen fou.

#### 6. 1.

A alles, mas wir bencfen konnen, Bie bie entweder Erklarungen und Bes Erfing 9 febreibungen (f. 36. c. 1), oder bungen Cape (S. 2. c. 3), oder Erfahrungen (S.1. fe Claffen C. 5), und die Sage entweder Grund ober ju brine Lehr Cage oder auch Aufgaben (f. 13. gen. 14. c. 3) find; fo muffen alle Erfindungen fich in diefe Classen zertheilen, und fan man ohne Muhe aus denen daselbst gegebenen Erklarungen urtheilen, unter welche Claffe eine Erfindung gehoret (S. 36. c. 1), 3. C. Wenn einer faget, Die Warme fen ein Sauffen fleiner Theilichen , die eine fehr fpis hige Figur haben, und in einer überaus schnellen Bewegung find : fo fehe ich leicht, daß er das Wesen der Warme erklaren will (§.48. c. 1). Hingegen wenn er faget: Die Warme ift ju bem Leben des Menschen nothig: so erkennet man bald, daß

res ein Lehr. Sat sen (h. 14. c. 3). Eben so wennich sage; Die Ehre sen ein Gedancken von des anderen Vollkommenheit; so sehe ich gleich, daß solches eine Erklärung seh. Hingegen wenn einer saget; die Ehre has ben wir nicht in unserer Gewalt; so erkennet man bald, daß es ein Lehr Satz sen. Sager er aber: Wer GLitt ehren will, der muß seine Vollkommenheiten gründlich erkennen, und sich dieselben öffters vorstellen; so erhellet gleich, daß dieses eine Auslösung einer Ausgabe sen.

Wenn Worts Erflas rungen mit Ers flaruns gen ber Sachen verwirret werben.

23.

6. 2. Wenn einer fich vornimmet bas Wefen der Sache zu erflaren, und erzehlet boch mir einige Eigenschafften Derfelben, wos durch fie von andern ihres gleichen unterschieden wird; der verwirret Wort Erflas rungen mit ben Erflarungen ber Gachen (S.41. c. 1). Co betrugen fich die Cartefianer, wenn fie meinen , fie hatten Das 2Befen ber Seele erflaret, wenn fie uns eine Cie genschaffe berfelben fagen, und fie ein Dencfendes Wefen nennen. Chen fo gehet 'es ihnen, wenn fie vermeinen bas Wefen bes Corpers erflaret zu haben , indem fie fagen, er fen ein in die Lange, Breite und Dicke ausgespanntes Wesen. Und die guriften find nicht beffer daran, wenne fie vermeinen. bie Ratur der Berbindung zu verstehen indem sie fagen, es fep ein Band des Reche

# feine eigene, als fremde Erfind. Tos

tes, badurch man angehalten wird etwas

zu thun uud zu laffen.

S. 3. Diejenigen , welche Die Burcfun- Ber gen der Dinge mahrnehmen, und dasje- Worter nige, wovon sie herruhren, mit einem beson- den nicht Deren Nahmen nennen , Diefen Rahmen an unterfatt der Urfache der Würckung anführen; icheiden die konnen Worter und Sachen nicht von tan einander unterscheiden. Denn weil fie ben dem Worte nichts gedencken konnen als die Würckung, beren Ursachen man zu wiffen begehret , und alfo von biefer Urfache, gar teinen Begriffhaben (§. 4. c. 1); fo ift ihr Wort ein leerer Thon (S. 3.c. 2). Da einer nun aber vermeinet, er fage die Urfache, wenn er ein Wort nennet; fo mußer nothwendig zwischen Wortern und Sachen keinen Unterscheid zu machen wise 3. E. Die alten Schul Weisen nahmen viele Würcfungen in den Pflanken wahr, daß sie sich nahreten, daß sie wuch. fen , daß fie ihres gleichen zeugeten. Da sie nun die Anatomie der Pflanken nicht verstunden; nenneten sie dasjenige, wovon Diese Burckungen berruhreten, Animam vegetativam oder eine machfendmachende Geele. So viel sie nun verschiedene ABurckungen in den Affanten antraffen; fo viel Rraffte eigneten fie biefer Geele zu, als eine Rrafft den Safft durch die Wurkeln an sich zu ziehen, eine Krafft denselben durch (Logick)

die Pflange zu ihrer Nahrung zu zertheilen eine Krafft neue Blatter und Reiser zu formiren, eine Rrafft neue Pflantlein in Dem Go bald man nun Saamen zu bilden. Die aus Erfahrung bekandten Burckun. gen wegnimmet; bleiben nichts als leere Derowegen berkaufften Borter übrig. sie die Worter vor Sachen. 22achdem aber Des - Cartes Diefen ABorter-Rram glücklich umbgestoffen; schämen sich heute ju Tage verständige Leute Die Geele als eis ne Urfache der Burckungen in den Pflan. Ben und den Corpern der Thiere und Menschen anzuführen. Auff eine gleiche Wetfe machen es viele in der Sitten Lehre mit Und in der alten den Temperamenten. Physick, findet man fast nichts anders. wenn man verborgene Urfachen angeben will, als dergleichen leere Worter.

Mie von Bearifs ? fen gu

fen.

6. 4. ABie man von den angeführten Begriffen urtheilen folle, ift aus dem erften urtheilen Capitel vor fich abzunehmen. Albsonderlich aber ist wohl zu beobachten, ob einer ei. nen Begriff vor möglich ausgiebet, ohne Daffer es beweifet (f. 29. & fegg. c. 1). 60 nehmen die Cartesianer ben Begriff von GDtt, daß er fen das aller vollkommenfte. Wefen, als möglich an, ehe fie es erwei. Daher denn alles, was fie darqus fen. fchlieffen, nicht genung erwiefen ift. Cben fo nehmen viele in der Sitten . Lehre Die

# feine eigene, als fremde Erfind. 164

Temperamente an, che fie erwiesen, ob beraleichen moglieb find ; wie fie be-Schrieben.

s. 3. Wenn einer eine Sache erflaret, Die bon

und nimmet folche Winge an , von beren Möglichkeit mannicht versichertiff! foist feine Erklärung ungewiß: Diffiniet er iheilen,

unmögliche Dinge un's fo ift fie falsch. Denn wir nennen imgewiß, davon man noch nicht vollig überführet ift, bb es mogs lich fen ober nicht : wir nennen falsch wenn

wir fagen, daß etwas fent konne, was boch

unmöglich ift. 3. C. Wehn einige bas Wefen des Baffers erflaren wollen, fo geben fie feinen Theilichen eine Cylindrifche

Figur. Diese Urt bet Theilchen nehmen fle un's konnen aber nicht beweifen, daß fie in dem Waffer zu finden find. Deroipe

gen ift ihre Erflatung ungewiß und nur eine Muthmaffung. Benn Die Allten Die

Berdauung der Speise erklaren follteft; nahmen fie in bent Magen eine fo groffe Warme an, Die fie gang gerfochen fonns te. Die Erfahrung aber weiset; bag ber-

gleichen Warme unmöglich im Magen gu finden. Derowegen ift biefe Erflarung falsch. Wenn nicht alle Dinge angeführ ret werden, welche ju Formirung einer Ga.

the etwas bentragen, ober auch basjenige, hods sie behträgen, nicht umständlich ge-

hug vorgetragen wird; fo ift die Erklarung

der Sache unvollständig (§. 16. c. 1). 3. C. Wenn ich in Bocflers Theatro Machinarum, ober Schau-Plage der Mechanis schen Runfte Die Mühlen und Waffer-Runste zwar nach ihren Theilen gar Deutlich vorgezeichnet; aber in der Beschreibung nichts mehr als die Theile benennet finde, nichts aber von ihren Abmeffungen, nichts von der Zahl der Kainmen in den Radern und Trilligen, nichts von anderen dergleichen Dingen antreffe; fo er-Fenne ich , daß diese Erklarungen der Dub. Ien = und Wasser Kunste noch sehr unvoll= frandig find. Enblich wenn in einer Erflas rung der Sache nichts unmögliches enthalten; alles, was zu ihr erfordert mird, darine nen zu finden, und nichts vergessen worden, was jedes zu ihrer Formirung bentraget; fo ist sie richtig. 3. E. Wenn einer faget: Die anschauende Erkantnis der Rollkom. menheit sen die Lust, so hat er in diesen benden Worten alles zu verstehen gegeben, was in der Seele vorgehet, wenn die Lust entstehet und wer weiß, mas die Wollkommenheit ist, kan benselbigen Zustand Der Seele anderen deutlich erklaren. Goldber gestalt ift seine Erklarung richtig.

Wie von Sagen Ju urs theilen kv.

S. 6. Wenn wir und gedencken, daß ete was sen oder senn könne, und es ist oder kan senn; so nennen wir unsere Gedancken wahr. Hingegen ist schon erinnert wore

## feine eigene, als fremde Erfind. 165

ben (§. 5), daß wir fie falsch nennen, wenn fich das Wiederspiel befindet. Da nun dasjenige, was aus richtigen Erklarungen und Erfahrungen nach den oben erklareten Sehluffen heraus gebracht wird, eben Die Richtigfeit haben muß, welche die Erflarunger und Erfahrungen haben ( 9. 2.4. c. 4); fo muffen nothwendig die Sabe wahr fenn, wenn fie aus wahren; falsch, wenn, sie aus falschen; ungewiß, wenn- sie aus ungewiffen Erflarungen und Erfahrungen richtig geschlossen sind. Gie konnen aber auch falfeh fenn, weilman aus wahren Grunden unrichtig geschloffen. Und bemenach kommet es ben den Saken jederzeit. daraufan, ob die Schlusse, darein sich ihre Beweise gergliedern laffen , in der Materie und Forme richtig find. Die Materie find Die Sage , Daraus fie beffehen: ihre Forme muß aus ihren Regeln (S. 7. & fogg, c. 4.) beurtheilet werden. 2Benn einer von einem wahren Sate keine Demonstration machen kan; sohater ihn unvollstän= dig erwiesen (6.21. c. 6). Un Grempeln vollständig erwiesener und wahrer Gage ift Die gange Geometrie voll, an andere Theile der Mathematick jest nicht zu gedencken. Erempel ungewisser, falscher und absonder. lich unvollständig erwiesener Sake trifft man leider allzuviel auffer ber Mathematick an. In meinen von der Welt- Weisheit heraus

aus gegebenen Schrifften gehe ich auf vollstandige Beweise. Daher kan man auch in

ihnen Erempel finden!

Wie Lebr= und Grund: Sage! vermens act wers ben.

5.7. Zuweilen werden Lehr. Sage vor Brund-Sage ausgegeben , welches man aber gar bald erkennen kan, wenn man nur acht hat, ob fie aus einer einigen Erklarung flar find oder nicht (5. 13.c. 3), oder ob man nicht vielmehr viele Borter darinnen findet, aus beren deutlichen Begriffen man einen Beweis führen muß. Wenn es nun nos thig ift, daß ein Cag erwiesen werde, fo wird er nicht wohl vor einen Grund, Sat ausgegeben und ohne Beweis angenom men. Daher urtheilet man in folchen Fallen : es nehme einer Gage unbewiesen an, weiler fie nicht erweifen fan, Die boch, Und so ma. aber sollten erwiesen werden. chen es gemeiniglich diejenigen, welche auf? ser der Mathematick auf Mathematische Urt bemonstriren wollen.

Bie! Grund: Sake mit der Erfah: menget

werden.

6. 8. Es pflegen auch etliche die Cage, so sie aus Erfahrungen geschlossen, mit Grund, Caben zu vermengen. Allein man fan diefes bald inne werden, wenn mon nur rung ver erweget, ob wir durch unfere Empfindungen ju dem Cabe haben tonnen geleitet werden, oder nicht (f. 1. c. 5). Wie aber die Ere fabrungen felbst zu beurtheilen, fan man aus dem funfften Capitel jur Onige erler. nen.

Urtheile von Auffe gaben.

6. 9. In der Auflösung einer Aufgabe Falle ber wird gezeiget, wie etwas konne gethan oder gemacht werden, oder auch wie es geschehen fonne (5. 14. c. 3). Derowegen ereignen sich hier folgende Falle. Man siehet nemlich entweder auf die Sachen felbst, oder auff ihre Nichtigkeit. Was bas erfle betrifft, so istentweder dasieniae, was vorgeschrieben wird zureichend, oder nicht; oder es dienet zur Sache gar nicht, ja ift wohl gar hin-In Ansehung des andern ift aus der Erfahrung, oder durch Beweis flar , daß entweder alles angehet, was vorgeschrieben wird, oder daß es nicht angebet, oderes ift noch unbekandt, ob es angehe oder nicht, und wenn es ja angehet, weiß man nicht die Art und Weise, wie es ins Werck zu ftellen. Daher entsiehen gar viele Urtheile von den Auflosungen der Aufgaben.

s. 10. Wenn man durch die Erfahrung os der auch durch eine Demonstration überführet ist, wenn nur dasjenige geschiehet, was in der Auflösung der Aufgabe angeges ben wird, so muffe auch das jenige erfolgen, was die Aufgabe erfordert; über dieses nicht weniger ausgemacht ift entweder durch die Erfahrung, oder durch vorhergehende Beweise, daß alles angehe, was vorges schrieben wird, und daben bekandtist, wie alles ins Werck zu ftellen: foift die Auflosung wahr, vollständig und accurat, Das

Wenn eine Mufe losung richtia und uns rid)tia

dasist, sie gehet an, enthält alles nothige und nichts überflüßiges in fich. Dergleis then Exempel findet man in groffer Menge in meinen Anfangs-Grunden der Mathes matischen Wiffenschafften und Mathematischen Schrifften : ingleichen in meiner Moral und Politick. Es kan auch hier fatt eines Exempele bienen, was von Erlangung der deutlichen Begriffe S. 36. c. 1.) und von anderen Hufgaben an anderen Orten diefes Berches bengebracht Im wiedrigen Falleift die Huffmorden. losung falsch, unvollständig und nicht accurat, das ift, fie tauget gar nicht. In Diese Classe gehoret, wenn man umb volle Blumen zu erhalten lehret, fie muffen zu eis ner Zeit gefaet und verpflanget werden, da der Mond zunimmet, und in einem gewiffen himmlischen Zeichen ift, auch zu einer gewiffen Stunde des Taged: ja es gehören hieher alle astrologische Aufgaben und also auch das gange Nativitat. Stellen.

Wenn lofung nicht ac= curatist.

6. 11. Wenn alles in der Auflösung wohl eine Auf- angehet, aber nicht alles nothig ift, dasjes nige zu verrichten, was man thun foll: fo ift die Auflösung wahr und vollständig; as 3. E. Wenn einer mit ber nicht accurat. dem Virruvio das Bau-Holhzufällen vorschreibet , daß es im Herbste auf der einen Seite bis mitten in das Marcf eingehauen, auch

auch die Aeftenach Alberti Nath abgelöset, und endlich der Baum im Anfange des Winters gefället werde, nach Vegetii Gutbesinden ben abnehmendem Monden's so ist diese Austösung wahr und vollständig; aber nicht accurat. Denn man sezet etwas überstüßiges hinzu, daß nemlich das Holk im abnehmenden Monden solle gefället werden.

S. 12. Wenn man den vorgesetzen Wech micht erreichet, so bloß das jenige geschiehet, nicht vols was in der Auslösung enthalten, ob wohl kandig dieses alles angehet, so ist die Auslösung ist. zwar wahr, und halt nichts überflüßisges in sich, allein sie ist unvollständig. Dergleichen ist, wenn man einen vom Trincken bringen will, durch blosse Vorstuer und die Zeit versaume. Denn es gehöret mehr dazu.

S. 13. Wenn man zu seinem Zwecke bloß Noch ein durch dasjenige gelanget, was in der Aufsanderer lösung vorgeschrieben wird, und man weiß Fau das nicht, wie es ins Werck zu richten; so ist sie won zwar wahr; aber unvollständig. So wäre es beschaffen, wenn ich einem gewiß se Arbeit als ein Mittel reich zu werden recommendiren wollte, ich zeigte ihm aber nicht, wie er dergleichen Arbeit so viel haben könte, als ihm zu bestreiten möglich ist. Hieher gehöret, wenn Locke zeigen wil,

Disease w Gonol

wie

## 170 Das 9. Cap. Wieman so wohl

man mit Rugen ein Buch lefen foll, bamit man Wissenschafft daraus erlange und recommendiret,man folle auf die Berknupf. fung ber Begriffe in einem Gage acht bas ben, und ausfinden, auf was für einem Grunde jeder Sag berühe. Denn er zeiget nicht, wie man die Verknupffung der Beariffe entdecken, noch auch wie man den Grund, darauf der Sat beruhet, aus finden Er giebet Demnach Regeln, Die ein junger Mensch, dem er seinen Rath ertheis let, vor sich auszuüben nicht geschickt ift. Dergleichen unvollständige Auflösungen find auffer ber Mathematick febr gemein,

Wenn die und noch die besten, die man antrifft.

Aufló= moglich ift.

6. 14. Wenn die Dinge nicht angeben, fung une die in der Auflösung vorgeschrieben werden; so ist sie unmöglich. Dergleichen mare, wenn man einem als ein Mittel fich bey einem groffen Seren beliebt zu machen bie Erfindung einer immermehrenden Bemegung recommendirte. Gedoch folget nicht daraus, daß die Aufgabe felbst unmöge lich ist; sondern man muß zeigen können, wenn man dieses behaupten will, daß feine andere Auflösung statt finde: als in gegenwartigem Falle kannoch ein anderes Mittel fenn, fich ben demfelben groffen Serrn bebeliebt zu machen, bas angehet. Und ist zu mercken , daß man hier auch für unmoglich halt, was nicht in dessen Gewalt stehet.

# seine einene, als fremde Erfind. 171

het, der es thun foll, obes wohl vor und an

fich selbst moglich senn kan.

S. 15. Wenn basjenige, was in der Auflösung vorgeschrieben wird , war angehet; aber zur Sachenichts dienet, ja wohl gar dieselbe hindert; so ist die Auflofung falfch. 3. E. Wenn man einem, ber fich feinen Zustand ju Gemuthe ziehet, ein gutes Blag Bein zu trincken recommendiret , damit er sich die Brillen aus dem Ropffe schlage : fo gehet es gwar an , daßer ein Glaß Wein trincfen fan; allein man wird ihm deswegen doch nicht die Traurigkeit bes nehmen, noch ihn gelaffenen Gemuthes mas Es fan wohl einer, der in Gefellschaft mit andern trincket, badurch auf eine Zeit pergessen, mas ihn beunruhiget: wenn er aber wieder allein ift, fommet anch Die Erau. rigkeit wieder. Derowegen ist sie auch nicht gehoben. Und dannenhero ist die Auflos fung der Aufgabe falsch.

S. 16. Man muß sich aber wohl in acht nehmen, daß, wenn man durch die Erfah. rung gelernet, es werde durch diefes oder jenes ein gewisser Zweet erreichet, man nicht ohne genugsamen Grund von einem Falle gleich auf alle schlusse, nemtich nicht eher die aus als bif man erwiesen bat, es fomme in bem der Ers felben tein besonderer Umftand vor , der fich fahrung nicht auch in andern Kallen befinde. trifft man unterweilen in den Buchern De-

Wenn Die Mufe lösung falich ift.

Wie man fich ben Muflo: fungen in acht su nehmen / genome

### 172 Das 9. Cap. Wieman fo mobi

rer, die von der Ausübung der Geometrie geschrieben haben , folebe Auflosungen an, Die wohl in kleinen Figuren auf dem Papiere aber ben weitem nicht in groffen eintrefe fen. Und da die Klugheit der meiften Menschen in Nachahmung anderer oder auch ihrer vorhergehenden Sandlungen in fick ereignenden ahnlichen Fallen bestehet; fo giebet dieltägliche Erfahrung mehr Erempel als einem lieb ift, darinnen Diefer Regelzus wieder gehandelt wird. Auch in der Arts nen-Runft schluffet man öfftere mit nicht geringem Schaden der Vatienten von einem besonderen Kalle auf alle, wenn man von dem Gebrauche der Medicamenten urtheilen foll, oder auch überhaupt nach der Ginrichtung ber Cur fraget.

Man ets was vor ungewiß ausges ben fan.

men, daß man nicht gleich überhaupt vor ungewiß ausgiebet, was uns ungewiß ift. Denn dergleichen können wir nicht behaupten, biß wirdarzuthun vermögend sind, es könne so wenig ein anderer, als wir die Richtigkeit der Förder Sätze ausmachen, daraus der uns ungewisse Satz geschlossen worden, oder, wenn es einen Begriff betrifft, es sev einem andern eben so wohl als uns der Weg dazu verhauen. Es ist aber leider nichts gemeiner als daß man andere nach sich wie überhaupt, also insonderheit in dies sem Stucke beurtheilet.

S. 13.

# feine eigene, als fremde Wifind. 173

5. 18. Um allermeiften aber muffen wir Bie von uns in acht nehmen, wenn wir von dem dem Rus Duten urtheilen wollen. Denn weil eine Ben ju Erfantnis nuglich genennet wird, wenn fie urtheis Die Bequemlichkeit des menschlichen Lebens befordert; Diese aber theils aus der Bolltommenheit der Seele theils aus der 23ollfommenheit des Leibes, theils aus der 23011. fommenheit des aufferlichen Zuftandes, in · so weit sie entweder erhalten, oder leichter erlanget, oder auch vermehret wird, beurtheilet werden muß, wie Dieses alles in der Moral weitlauffeiger ausgeführet wird: fo fan man nicht cher eine Erfantnis unnüße nennen, bif man erweisen fan, es fonne sich unmöglich ein Fall ereignen, in welchem fie entweder mittelbahr, ober unmittelbahr ju einer ber gedachten Boll, tommenheiten etwas bentrage. Diefer Beweiß fetet groffe Erkantnis voraus und ist dannenheronsehweer zu übernehmen. In den übrigen Fallen können wir nur sagen, der Nugen sep uns nicht be-Fandt, oder auch wir konnen,

ober wissen sie nicht zu

van del en la lange para en la compaña de la compaña d La compaña de la compaña d

## Das to. Cavitel.

# Wie man von Schrifften urtheilen soll.

Gintheis Inna ber Schriff: ten

Re Schrifften handeln entwedet port Geschichten, oder tragen gewisse Lehren vor. Schrifften, welche man historische zu nens nen pfleget, erzehlen entweder was in der Matur vorgegangen, ober was unter beit

Menschen sich zugetragen.

Tugen's ben der bistori= fchen Schriff: ten

6. 2. Man kan alfo von einer historischen Schrifft nicht mehr erfordern , als daß alles in folcher Ordnung und mit foleben Umbstanden erzehlet werde, wie es geschehen. Daher find drey Eugenden der hifforischen Schrifften, die Bahrheit , die Bollftan-

digkeit und die Ordnung.

Mie von ibrer Babr: beit au

6.3. Da man die historische Wahrheit nicht wiffen fan, fondern nur glauben muß; fo kan man von ihr urtheilen, wenn man urtheilen Dasjenige in acht nimmet, was von Dett Glauben (S. 3. & fegg. c. 7.) bengebracht morben.

Bie port ibrer Bollftan: Diateit

S. 4. Die Bollstandigkeit ber hiftoris schen Schrifften muß aus der Absicht beur. theilet werden , bie ihr Urheber gehabt. Es fan

fan aber diefe gar fehr verschieden fenn De ju urtheis rowegen achte ich es nicht für undienlich die len. Absichten überhaupt vorzustellen, die man

fich daben machen fan.

h daven machen ran. 5. 5. Wer die Geschichte der Natur be- Absichten fcbreibet, will entweder einen Begriff ben-der Gebringen von leblosen und lebendigen Erea. ichichte. turen, die in der Welt find, und von allerhand, jum Theil feltenen Begebenheiten, Die fich in ber Datur ereignen; oder burch Erzehlung befonderer ABurcfungen und Begebenheiten der Matur zu einer genauen Erkantnis einen ficheren Grund legen. In bem ersten Falle hat er feinen Zweck erreis chet, wenn er in acht nimmet, was von vollftandigen Begriffen gesaget worden (§. 16. c. 1). In dem anderen aber muß er alle, auch die geringften, Umbstande feines Erperimentes oder seiner Observation anführen (S. 2. 12. C. 5). Bon dem letteren geben meine Versuche ein flares Erempel. aus welchen man zugleich ersehen wird, wie Diefer Theil der hiftorischen Erkantnis mit der Wiffenschafft zu nimmet.

5.6. Was die Geschichte der Menschen Mbsichs betrifft, fo kan man fich Daben überhaupt man ben vorsegen, woraufwir in allen unseren San- Bistorien Delungen feben follen, auch wenn wir nur une haben fere Bernunfft boren, nemlich unfere fan. Vollkommenheit, von welcher Die Ehre Sottes, und die Beforderung des gemei.

nen Bestens nicht wegbleiben fan, als welche bende mit ihr unauflößlich verknüpffet find: Wovonman einen deutlicheren Begriffaus meiner Moral faffen fan. Die Historie foll die Tugenden und Lafter, infon-Derheit die Klugheit und Thorheit durch E. rempellehren. Woferne man nun diefen Zweck erreichen will, so muß sie solcher gestalt geschrieben senn, daß, wenn ber Menschen ihre Thaten gegen ihren Zuftand gehalten werden, man baraus bie Regeln ber gottlichen Regierung erlernen kan, dadurch wir von den Dollkommenheis ten des Majestätischen GOttes immer je mehr und mehr überführet, und folcher gestalt unfer Wille zu folchen Handlungen gelencket werde, die sowohl den gottlichen Wollkommenheiten, als unferer eigenen Da. tur anftandig find: welches besto beffer ju verstehen dienet, was ich in der Moralvon den Pflichten gegen GOtt und in der Metaphysick von den Eigenschafften Wattes geschrieben. Auch muß man von dem Werhalten anderer die Regeln der Klugheit abs mercken konnen, dadurch wir das gemeine Beste und unsere eigene Wohlfahrt beforbern konnen. Unddie Tugenden und Lafter muffen vollständig mit ihren Urfachen, fo die Menschen dazu verleitet, und dem Unlaß, den fie dazu bekommen, ingleichen mit demjenigen was darque erfolget, in den Erems peln

Erempeln abgeschildert seyn: wozu abermahls die Erkantnis meiner Moral und Politick nicht weniges beytragen fan.

6. 7. Infonderheit aber muß die Rir. chen-Geschichte so eingerichtet werden , daß man daraus die Rlugheit lernen kan die fiorie Wohlfahrt iber Riche nach Nermögen zu befördern: welches man erhalt, wenn darinnen umftandlich genug vorgestellet wird, durch was vor Mittel die Kirche im gutem Klor erhalten worden, aus was vor Urfachen sie verfallen, wie manifich dem Ubel abzuhelffen, entweder mit gutem Fortgange, ober vergebens bemühet (5.6.) wird man hierinnen umb so viel leichter zu rechte kommen, wenn man verstehet, was ich von Beforderung ber Tugend im gemei. nen Wefen (f. 317. Polit.), von Rirchen und Festagen (\$.320 & seq. Polit.) und von den Dugen der Religion in der Republic (6.366. & fegg. Polit.) geschrieben.

5. 8. Gleicher geftalt muffen die wetelie chen Seschichte so beschaffen senn, daß man Daraus ersehen kan , durch was vor Mittel lichen Das gemeine Befen in gutem Flor erhalten Siftorie. worden, aus was vor Urfachen er wiederum verfallen, wie ihm wieder aufgeholffen worden; was vor Anschläge wohl von statten gegangen, welche hingegen mifgelungen, und wie man die sich ereignenden Sinders nisse glucklich aus dem ABege geräumet ; (Logick) mas

216fichten ber Rirs den-Dis

was hohe Häupter vor Recht auf ihre Lander, die sie bereits besigen, und zugleich auf andere, die noch unter anderer Bothmäßige keit stehen, haben. (§. 6). Wil man sich hierinnen besser zurechte sinden: so kan die Ezekantnis meiner Politick dazu nicht wenig köderlich seyn.

Absichten der Distos rie der Gelehrs ten.

5.9. In der Gefchichte der Belehrten hat man fonderlich die Grade Der Bolltommenheit fleißig abjumercken, zu welcher bie Wiffenschafften find gebracht worden. muß gewiesen werden, wo man bas jenige finden tonne, mas bereits erfunden worden, damitwir uns nicht der Wiffenschafft nus licher Dinge berauben, wenn wir felbft nicht vermogend find die Sachen durch eisgenes Machfinnen herauszu bringen , noch auch, wenn wir Diefes Bermogen haben, mit bem vergebens die Zeit jubringen, was ichon von andern gethan worden , ba wir es viel nublicher auf folche Dinge wenden , die noch nicht gethan worden. Ja man muß darin. nen zeigen, wie man aus demjenigen, was bereits erfunden worden, immer weiter kommen, Damit badurch die Runft zu erfinden ihren Wachsthum befomme (s. 6). Man fiehet gar balb , daß diejemgen, wele the Die Geschichte der Gelehrten und Bisfenschafften auf eine solche Art beschreiben wollen, nicht allein in den Wiffenschaff.

ten felbft weit mußen fommen, fondern anch mit vielen Buchern versehen fenn und viel

ju lefen Zeit haben.

S. 10. Die Ordnung in den Geschichten Wie Die Der Menschen fan man gar leichte aus den Ordnung Umbstanden, sonderlich der Zeit, abnehmen. rie ju be-In den natürlichen Geschichten fan man es urtheilen augenscheinlich erfahren, wenn man das Ere periment nachzumachen fich gefallen laffet. Man kan es auch durch Nachsinnen inne werden, wenn man die Urfachen unterfue chet , warum und wie folches gefchehen (S. 10. 11. C. 6).

S. it. Bon Siftorifden Schrifften ift Berfdie nicht nothig noch besondere Regeln ju geben, dene Falweil sie leicht aus dem was gesaget worden, le, die ben ju nehmen find. Derowegen will ich nun theilung ju ben Schriften fchreiten, Darinnen gewif anderer fe Lehren vorgetragen werben. Wenn man Schriffe von diesen urtheilen will, so siehet man ente ten vorweder auf die Sachen, welche vorgetragen kommen, werden , oder auf die Art des Nortrages. Lebren Der erfte Fall zertheilet fich in gar viel bes porgetras fondere Falle. Denn entweder es werden gen were bie Sate aus ihren Grunden erwiesen, o. ben ber ohne Beweiß nur schlech ter Dinges hine aefeket. Uber dieses wird entweder alles vorgetragen, was man von einer Sache wiffen kan, ober nicht. Wenn man bie Sage erweiset, fo hat man acht zu gebeit theils auf die Beschaffenheit ber Grunde, theils

theils auf die Art und Weise, wie der Beweiß daraus geführet wird. Sene find entweder augenscheinlich mahr, ober falsch, ober noch meiffelhafft. Wenn fie mahr find, geiget entweder der Urheber des Buches ih. re Wahrheit, oder er citiret einen andern, der es gethan, oder er unterläffet bendes. Wenn bendes unterlassen wird, so sind die Brunde entweder fo beschaffen, Daß ein je. der ihre Wahrheit leicht siehet, wenn er nur darauf acht hat; oder der Leser kan sich von selbsten besinnen, wo sie von andes ren bewiefen werden; ober es gehet benbes nicht an. Wenn man bie Urt des Beweis ses vor Augen hat, so wird entweder alles ordentlich aus einander geschlossen oder man fiehet nicht genug, wie eines aus dem andern folgen foll. Wiederumb es werden ent. weder die folgende Gate beständig aus den vorhergehenden geschlossen, oder es hat jes der Sat feine befondere Grunde, baraus er ermiefen wird.

Wenn eine Schrifft vollståns dig ist.

s. 12. Wenn alles vorgetragen wird, was sich von einer Sache nach dem Zustande derfelben Zelten, da man schreibet, vortragen lässet, so ist die Schrifft wenigstens nach dem Zustande derselben Zeiten vollständig. Hiervon nun zu urtheilen ist nöthig, daß man in den Geschichten der Gelehrten erfahren sen sep (§. 9).

## von Schrifften urtheilen foll. 181

S. 13. Man kan aber deswegen den Ur- Bebutheber eines Buches nicht verachten, viel me- famileit, niger fchelten, wenn mit der Zeit fein Werck die daben unvollständigwird, weil nach tiefem mehr erfunden worden; oder auch wenn es nach bem Zustande seiner Zeiten unvollständig ift, weil er weggelaffen, mas zu feinem Zwecke nicht dienet. Derowegen hat man in hem erften Falle zu wissen vonnothen, zu welcher Zeit einer geschrieben hat, und was dazumahl erfunden gewesen; in dem ans heren aber muß man fich die Absicht des Buches entweder aus dem Titul, ober aus ber Porrede, oder aus andern Umbstanden bes Fandt machen.

5.14. Wenn von den bereits erfundenen Beun Sachen mehr worgetragen werden, als der ein Bud Zweck des Buches erfordert; so halt es üs lauftig. berflüßige Dinge in sich, und ist also zu

ein Buch

weitlauffrig.

6. 15. Wenn man bloffe Cake vorbrin- Wenn get, die aus der Erfahrung genommen; fo ungewiffaget man , der Urheber des Buches gebe fes vor auf die bloffe Erfahrung. Salt er fich ausgeges nun hier nicht in gebuhrenden Schrancten, ben wird. fondern giebet Die Cate hoher aus als fie gelten; fo nimmet er ungewisses por gewilles an.

6.16. Wenn man aus einer Schrifft Menn nichterfeben fan, ob ihr Urheber Die Gage eine über die Schrancfen der Erfahrung fetet;o. Schrifft

M z

Der

accurat und nicht accurat ist.

ver auch Sase ohne Beweiß beybringet, die man ohne Beweiß nicht zugeben kan; oder folche Sase in seinen Beweisen voraus sestet, die dem Leser nicht nothwendig bekandt, wenigstens nicht geläuffig sind; so ist die Schrifft nicht accurat. Im wiedrigen Falle ist alles zureichend erklaret, und demnach

Die Schrifft accurat.

Wenn 6. 17. Wenn alle nothige Worter deutalles lich erklaret und bie Gage aus unumbftoflis arunds chen Grunden richtig demonstriret werden; lich und so ist alles grundlich abgehandelt. Wenn nicht aber entweder falsche, oder zweiffelhaffte grundlich abs Grunde angenommen werden , auch im Beochan= weise man es nicht so gar genau nimmet; fo telt wors ist nichts grundlich abgehandelt. den.

Benn S. 18. Wenn zwischen den Gründen und Sachen ben daher geleiteten Sahen keine nothwensphie dige Verknüpffung erhellet, und die Vergersperschaft der Fnüpffung bloß in der Verwandtschaft der Under geschet wird; so hat der Urheber schrieben des Anches ohne Verstand allerhand zu-

werden, sammen neschrieben.

Wenn hie nothigen Worter ent, ein Buch weder gar nicht, oder doch nicht deutlich gebentlich, nug erkläret, noch die Verknüpffung des wennes bundel let; so kan man das Buch unmöglich recht verstehen (h.z. c.2), und deswegen ist es dunckel. Hieraus erhellet zugleich, wie

in

ein Buch beschaffen fenn muffe, wenn es Deutlich ift.

6.20. Insgemein machen fich die Une Bie man verständigen gant andere Begriffe von der sich in Dunckelheit und Deutlichkeit. Sie nen biefen nen nemlich dunckel, was mehreres Mach urtheile bencken erfordert, als fie bifber ben den Gachen angewendet, so sie gelernet: hingegen beutlich, was nicht ein mehreres Nachdenden erfordert. Bielmehr follten fie fagen: es ift mir fcbmeer, oder ee ilt mir leichte, weil ich dergleichen Sachen ungewohnet, oder aber gewohnet bin. Aus Diesem Borure theile nennen viele die Mathematischen Schrifften und alle grundlich ausgeführte Wahrheit dunckel.

9. 21. Endlich wenn die letteren Cahe Wennals aus den ersteren beständig bergeleitet were les mobl den, wie in den Mathematischen Biffen, an einschafftenüblich ist; so hänget alles wohl kander an einander. Gonft aber hangen die Ga-

chen nicht zusammen.

6. 22. Auch hier mußich ein Borurtheil Borure benehmen, welches Arnauld in unseven Sa theile gen durch Berunlassung bes Rami querft Ordnung Den Leuten in Ropff gebracht, als wenn nemlich die Sachen in einer sehönen Ordnung porgetragen wurden , fo man alles unter einem Titul in ein Capitel zusammen bringet, mas zu einer Sache gehöret; hingegen Unordnung fen, wenn man alles blog hinter ein.

einander set, wie sich eines aus dem anbern am füglichsten erweisen läffet. erste ist die Schul Ordnung und von gemeinen Gelehrten beliebet worden; Die andereaber die Ordnung der Natur, welche ben Mathematicis am besten gefallen. Jes ne ift por bas Gedachtnis , bag man die Gas den leicht behalten tan; diese bor ben Derfand, daß er recht erleuchtet und überfühe ret wird. Nach jener kan man nicht alles genau erweisen, wie es die Elemens de Geometrie bes Arnauld u. Lamy ausweisen : nach dieser darf man in dem Beweise nichts vergeben, wie es die Schrifften ber alten Geometrarum befrafftigen. Deromes gen laffet man gemeinen Belehrten und Und fangern die Schul-Ordnung: Die aber bie Wahrheit tieffer einzusehen gedencken, erwehlen die Ordnung der Matur. fer letteren folge auch ich sowohl in meinen matemathischen Schrifften, als auch benen übrigen die ich von der Welt- Weisheit herausgegeben.

6. 43. Bigher habe ich von einfachen Fal-Menn Gleichwie aber die übrigen len geredet. ein Buch aus Diefengufammen gefeget werben; foift am bes es auch nicht schweer, die vorhin abgefasffen nab feten Urtheile jufammen ju feben. Des menn es rowegen will ich weiter nichts gedencken, am schlimms. als daß ein Buch in feiner Art vollkommen ften ges fen, wenn es vollständig ift, wenn alles gefcrieben.

nugsam erkläret und gründlich erwiesen wird, wenn es deutlich ist, und alles wohl zusammen hängt hingegen; aber nichts tauge, wenn es unvollständig ist, sund die, Sachen nicht genug ausgeführet werden, wenn es ohne Nerstand zusammen gesschrieben und dunckel ist, ja das hintere mit dem förderen nicht zusammen hanget. B vdes erhellet aus den, was im vorherge.

henden von den Urtheilen in besondes ren Fällen bengebracht worden.

Das 11. Capitel.

# Wie man Bücher recht mit Nugen lesen soll.

S. T.

Ir lesen Bücher, damit wir erten Absicht nen lernen, was darinnen stehet. derer, die Also wird dazu erfordert 1. daß Bücher wir den Urheber recht verstehen, 2. daß wir lesen. die vorgetragenen Sachen wohl fassen.

S. 2. Da die historischen Schrifften bloß Wie his erzehlen, was geschehen ist (h. 1. c. 10); so storische brauchet es nicht viel Verstand und Nach. Schriffe dencien dieselben zu lesen, sondern man darf ten zu nur auf das sacht haben, was man lieset, lesen.

nd und

und fein Bemuthe von frembden Bedancen Will man es wohl faffen, fo muß befrepen. man nicht zu geschwinde, auch nicht zu viel aufeinmahllefen (6. 24. c). Bang ambers aber verhalt fichs, wenn man von der Sie ftorie Glaubwurdigkeit, von ihrer Ordnung und Wollstandigkeit urtheilen (6.3. & feq. c. 10), oder auch die historische Erkantnis ju ihrem vielfältigen Dugen anwenden will 16. 6. & fegg. c. 10). Da brauchet es allerdings Berffand und Nachsinnen. Und je mehr einer fich im Nachdencken geübet, je beffer wird er hier zurechte kommen.

Wite man Die 216: ficht bes Buches und feiner Theile in acht iu nehmen.

ret.

5.3. Wenn man andere Schrifften lies fet, barinnen gemiffe Lehren vorgetragen werben, so hat man sich vor allen Dingen umb bie Absicht des gangen Buches, aller Capitel, aller Abfate, mit einem Worte aller gemachten Theile ju befummern , bamit man nemlich inne werde, was der Urheber des Buches in jedem Theile vorzutragen

gefonnen (6. 1).

6.4 Die Absicht des gantes Buches fie erfah- wird theils aus dem Eirul, theils aus der Wie man Borrebe erfandt, barinnen gemeiniglich ju finden, was Unlag zu febreiben gegeben , was man durch das Schreiben ju erlangen fich vorgefehrt, warumb man diefe und nicht eine andere Art zuschreiben erwehlet.

S. 4. Alles aber, was in einem folchen erfahret, Buche bortommen fan , gehoret entweder unter

## Bücher recht mit Mugen lesen soll 187

unter die Erflarungen, ober die Erfahrun. in was gen, oder die Cage und ihren Beweiß, o greine Der endlich unter Die Unmerckungen. mit nun diefes umb fo viel leichter erhelle, ten bie mußman alle Cabe aus dem Texte mit Cache schlechten Worten herausziehen, und von gehoce, demjenigen absondern , mas intweder jur und wie Erlauterung, oder Erklarung, oder jum uribeilen. Beweise angesühret worden. Menn man aber alsdenn siehet (f. 1. c. 9), unter welche Classe die Sache gehöret; muß man sie nach Anleitung des neundten Capitels gehöriger Weise untersuchen, und von ihr ein vernünfftiges Urtheil fällen. Und damit man alles wohl faffe, die Sache ben fich uberlegen, das heiffet, einige mahl nach einander überbencken.

9. 6. Absonderlich ist wohl in acht zu neh- Wie man men , wenn wir den Urheber eines Buches ben Berrecht verstehen wollen (g. 1), daß wir mit feis heraus nen Wortern eben Diefelbe Begriffe ver- bringet. fnupffen, die er damit verbindet (f.2.c.2). Denn wenn diefes nicht geschiehet, so dichten wir ihm einen falschen Verstand an, und burden ihm auf, mas er nicht gefaget: wele ches gar offte ju geschehen pfleget.

5. 7. Dun erflaret ber Urheber bes Bu. Fernere ches entweder selbst, was er vor Bedancken Unsfühben feinen Worten führet; oder er thut es vorigen, nicht. In dem erften Falle ift feine andere Muhe nothig, als daß wir feine Erflarun.

gen etliche mahlüberlesen und überdencken, damit sie uns bald einfallen, so offte das Wortin dem Wercke vorkommet. In dem anderen Falle hat man die Bedeutungen zu untersuchen, welche ein Wort haben kan (s. 16. c. 2.) und alsdenn zuzusehen, welche den bequemsten Verstand heraus bringet: denn weil niemand ohne einen Schein der Wahrheit etwas bekräfftiget, oder verneinet, so hat man Ursache zu glauben, daß derUrheber des Buches auf diesselbe Bedeutung gesehen, es sen denn, daß wir erweisen können, er habe bloß aus dem Gedächtnisse geschrieben, oder auch andere Bücher nur ausgeschrieben.

6.8. Weilaber ein Wort vielerlen Be-Ein Morf beutung haben tan, fo pfleget offters ein wird off= Wort in einem Buche nicht immer unter ters ineiner Bedeutung vorzukommen, auch wenn einem es sich der Urheber einbildet. Derowegen Buche in pielerlen muffen wir uns in acht nehmen, baf wir Berftan= nicht balb daraus schlieffen, er habe fich be ges wiedersprochen, indem wir nemlich brauchet. einerlen Bedeutung überall behalten.

## Das 12. Capitel. Don

# Erflärung einer mit Vers

ftande geschriebenen und infonderheit der Beiligen Schrifft.

Ine mit Verstande geschriebene, und alfo auch die Seil. Schrifft verstebet ift fein leerer Thon, denn fonft ware sie zu nichts nube. Deroivegen muß mit jedem Alberte ein gewiffer Begrifver-Enupffet werden, (§. 3. c. 2.) und, mer alfo Diefelbe verftehen will, muß bep einem jeden Worte eben die Gedancken führen, bie ihr Urheber damit hat wollen verfnupfet wife fen (5.6. C. 11).

S. 2. Was nun insonderheit die Seilige Schrifft betrifft, so pfleget der Beist Bot. tes nicht unmittelbahr die Begriffe in uns zu erwecken, Die wir mit seinen Worten verbinden follen: denn fonst mare nicht nos wir nicht thig, daß man den Grund. Tert in ande. re Sprachen überfette, sondern es dorffte einer nur denfelben mit Begierde das Wort zu verstehen, und sich daraus zu erbauen anfeben, fo wurden gleich die dazu nothigen

Die Bee griffe ber Worter in ber **Ediriff** erhalten uamittel. babr :

Bedancken in ihm entstehen. Die Erfah. rung aber bezeuget; daß folches nicht ges

schiehet.

5.3. Derowegen muffen die Worte an Sondern Die Bor- fich geschickt fenn die Gedancken in und ju ter erres. erregen, welche wir baben haben follen, wenn gen fie. nur nicht Borurtheile uns verblenten , oder fonst unfere Unachtsamkeit uns hindert.

6. 4. Golcher gestalt muß so wohl GOtt Welche Begriffe in seinem Worte, als ein jeder Berftandie GOII ger Urheber einer Schrifft entweder felbst porque lehren , was wir uns vor einen Gedancken fegen fan. ben diesem, oder jenem Worte machen follen; oder er muß keinen andern Begriff poraus seken, als den wir schon vorhin

haben.

S. J. Da wir nun aber teinen andern Bes Deutlis griff haben konnen, als der in uns erreget chere Ers flårung wird, wenn wir die Sachen gegenwartig des voris empfinden(f. 5.c. 1); fo muffen wir auch teis gen. nen andern als diefen Begriff damit vers binben.

6. 6. Hieraus verftehet man ferner, es Moch cie ne Alrt konne GOtt von übernatürlichen Dingen von übers einige Worter in ber Schrifft brauchen, das naturli: von wir von Natur teinen Begriff haben , und die er doch nicht erflaret. Denn wenn den Bes griffen, die Bott durch Sulffe anderer verstandenen Lehren eis ne Meranderung in uns vorgegangen ift, fo in ber Schrifft empfinden wir dieselbe ben uns ; und erlans nicht er= gen einen Begriff bavon, ob gleich in bet flaren Schrifft darff.

# einer mit Derffande gefchelebenenzt. 191

Schrifft bas Wort nicht' beutlich erklaret ist, dadurch sie angedeutet wird. cia dies fes gehet so gar auch in andern weltlichen Schrifften an.

1.7. Wenn une aber & Dit von einigen Befdele Sachen durch fein Wort ju gang deutlichen benbeit, oder gar vollständigen Begriffen nicht ges bie in Ers langen laffet; fo muffen wir es daben bewen- flarung ben laffen, feines meges aber mit ben Spot. ber tern die babusch bedeutete Sochen vor nichts Das uns ber & EDIR mittheilet, indem wir wiffen , daß es zu dem Zwecke genug ift, ben GOtt durch sein Wort zu erlangen uns vor-

halten (3.12. c. 2). Denn wir muffen mit brans Dem Maaffe ber Erfantniß ju frieden fenn , den gefetet hat.

Es konnen aber auch die in der Bie bie Schrifft vorgetragenen Lehren in eben die Wahr-Claffen der Wahrheiten vertheilet werden , beiten in welche die weltiche sich zertheilen. Und ber daher laffen fie fich mit groffem Nugen auf eben die Urt untersuchen, wie wir diese zu untersuchen angewiesen (5. 5. c. 12). Denn weil man aus dem Berche ber Erlofung GOttes Weißheit mahrnehmen fan; Eph. III. 10. so muffen die gottlichen Wahrheis ten eben eine folche Verknupffung mit einander haben, Die aus ihren Begriffen erhellet, wie die anderen. Uber Diefes werden auch in der Schrifft viele Sachen vorgetra. gen , die nur Gott, in fo weit erein Chopfe

# 192 Das 12. Cap. Bon Ertlährung

fer, Erhalter und Regierer der Welt ist, und den Menschen, in so weit er eine Ereaturist, angehen. Da nun aber diese Wahrheiten auch durch rechten Gebrauch der natürlischen Kräffte des Verstandes können erkandt werden, wie aus meinen vernünstigen Gebancken von Gott und der Seele des Menschen, ingleichen aus denen von der Menschen Ehun und Lassen zur Gnüge erhellet; sohat man umb so viel weniger zu zweisseln, daß auch zwischen diesen Wahrheiten eine Werknüpsfung anzutressen sey.

f. 9. Darinnen bestehet demnach die Ereklarung einer jeden, und also auch der Seisligen Schrifft, daß wir 1. den rechten Berestand der Worte (S.4. 5. 6); die Verknupfe

fung der Wahrheiten (s. 8.) zeigen.

6.10. Esist aber nicht zu besorgen, daß solcher gestalt der Glaube mit dem Wissen vermenget wird. Denn weil wir in einem Schlusse den Hintersaß nur zugeben umb der Förder Säße willen (S. 2. 4. C. 4); so muß auch der Hinter Saß nur geglaubet werden, wenn die Förder Säße auf dem blossen Glauben beruhen.

11. Am allerwenigsten aber ist Dieses Unternehmen unnüße. Denn wenn wir Die Wahrheiten, so die Schöpffung und Erhaltung der Welt, auch unseren ordentlichen und vollkommenen Wandel angehen, zu gleich wissen und glauben; sokonnen wir

rung eis ner Schrifft bestehe; Wie Glauben und Abiffen nicht vermens get wers den.

Marins

nen bie

Erflå=

Nuhen der vors geschries benen Ers klarung.

# einer mit Berffande gefcbriebenente 193

Die Feinde der geoffenbahrten Wahrheie ten desto gewaltiger wiederlegen , auch anderen desto nachdrücklicher ihre Scruvel benehmen, Die ihnen unterweilen eine fallen: welches absonderlich in unferen Beiten eine febr nothige Sache ift. Erkennen wir aber Die Berknupffung swischen ben Wahrheiten, die das Werck der Erlofung betreffen ; so werden wir badurch von neuem von den gottlichen Eigenschafften überführet, und jur Berherrlichung GDt. tes und einem wurdigen Wandel baburch auffaemuntert: welches mit mehrerem aus bem jenigen erhellet, was ich von ben Wflichten gegen GOtt, duch bon bem Une terscheibe ber Christlichen und natürlichen Tugend in der Moral ausgeführet.

S. 12. Die Grund-Sprachen dienein nut Was die dazu, daß man urtheilen kan, ob alles in Grunds der Ubersehung durch das rechte Wort ges Sprasgeben worden. Wir gehen aber zu weit, den ben wenn wir aus der Sprach Runft den Erklästegriff holen wollen, den wir mit einem Schriffe Worte verknüpffen sollen, oder auch thun.
Den Nachdruck des Wortes dar.

aus zu zeigen gedene

# Das 13. Capitel. Wie man einen überführensou

#### S. 1.

Was ús! berführen fep. Er einen suchet zu übersühren, der will ihn gewiß machen, daß etwas wahr oder salsch, wahrscheinlich oder untvahrscheinlich sen. 3. E.
Daß in dem Saße, der Mond ist ein Liche, das Hinter-Glied Licht mit dem Förder-Gliede der Mond recht verknüpsset werde.

Wie die Worter mussen erfläret werden.

S. 2. Derowegen muffen vor allen Dine gen alle Worter erflaret werden, Die in einem Sate anzutreffen, Damit ihn derjenis ge verftehe, Den man überführen will (§.2. c. 2): es fen benn daß man jur Gnuge versichert ist, er habe alle hierzu nothige Begriffe schon worhin inne. Als in dem vorbergehenden Sageist nicht nothig, daß ich erklare, was der Mond fen, weil ein jeder weiß, man verstehe dadurch den himmlis schen Corper, der unter allen Bestirnen des Simmels die Erde ben nachflicher Weile am Aber wohl kan ich ere meiften erleuchtet. Flaren, was das Licht fen, nemlich dasjes nige, welches die umb uns liegende Corper Sicht.

# Wieman einen überführen foll. 195

sichtbahr machet, weil sich nicht jederman auf diese Erklarung gleich besinnet.

5.3. Dach Diefer Erklarung folget ber Wie ber Beweiß. Dieser aber muß fo lange fortge- Beweiß führet werden, biß man in den Schlussen tragen auf solche Forder-Sate kommet, Die dem wird.

andern nicht allein bekandt find, fondern an beren Richtigkeit er auch keinen Zweiffel hat. Werstehet er aber gar nichts von der Gache fo muß der Beweiß geführet werden bif auf Ertlarungen und flare Erfahrungen, o. ber andere leere Gage (s. 21. a. 6). Denn in une ift die Uberführung entstanden, da wie bon ben Erklärungen und Erfahrungen an biß auf unseren Sat alles in richtiger Orde nung überdacht. Derowegen konnen wir auch den andern auf teine andere Beife uberführen. Gleichwie wir aber von ben Erklarungen und Erfahrungen angefangen haben, und von diefen zu folchen Gaben fortgeschritten, die wir als Forder-Case jum Beweise unferes Capes brauchen; es ben so mussen wir auch mit einem andern verfahren.

J. 4. Derowegen ist es vortreflich in der Besonder Mathematick, daß in den Demonstration welche die nen nichts angenommen wird, was nicht Mathes vorher ausgemacht worden, und daß man marickan allzeit den Ort citiret, wo es ausgemacht die Sand Denn aus ber citation fan giebet, worden. ein jeder ohne Mühe inne werden, was ei-

nem

nem porher befandt fennmuffe, ehe man bon Der Richtigkeit eines Sages überführet merben kan. 3. E. In dem Bemeise des ge-benden Lehr . Sages meiner Anfangs. Brundeder Geometrie S.101. p.193. fine bet man citiret \$. 97, und \$. 59. In dem 97. S. findet man ferner citiret \$. 25, §. 20, s. 56, \$. 96, \$. 61, \$. 59. In dem 56.5. merden citiret §. 19, §. 17, §. 54. in bem96. aber \$. 49, \$. 12, \$. 41, \$. 50: in Dem 62. 5. 59. Beom. 6. 28. und 31. Alrifhm. Ferner in dem 59. S. berufft man fich auf den 56. 5. in dem 56. auf §. 19. 5. 54. und § 17; in Dem so, auf 6.5. Derowegen wenn einer durch den Beweiß überführet werden folls fo muß er nach der Ordnung burchge. gangen fenn, aus der Rechen-Runft S. 28. und 31; ans der Geometrie 6. 5, 12.17.19. 20.25.41.49.50.54.56.59.61. 96.97.

Bie bers aleichen Mathes matic micht tu finden, aber in waufchen.

9 11.

5.5. Auffer der Mathematich fallet es schweerer alles dasjenigezu finden, was vor auffer ber aus gefehet werden muß, ehe man fich auf eine völlige Uberführung Soffnung machen Und da es nicht geringes Machdens cken erfordert, wenn wir uns auf alles dasjenige befinnen follen , was zu unserer Uberführung etwas bengetragen; fo find Die wenigsten zu Diefer Arbeit gefchicft. Und ware dannenhero zu wunschen, daß man fich auch ausser der Mathematick befliesse nichtsanzunehmen, was man nicht worbes Sebon III) ET z 58

# Wie man einen überführen foll. 197

schon abgehandelt hatte, und allezeit den Ort entweder in bem vorhergehenden u feres Buches, oder in einem anderen Bu-ehezu citiren, da man es ausgemacht zu fenn vermeinet. Diefes aber wird nicht ehergeschehen, als bif sich mehrere mit rechtem Gifer auf die Mathematick legen. Sich habe in den verschiedenen Theilen, Die ich bisher von der Welt-Weisheit herausgegeben, mich darnach geachtet, und nehme Darinnen im Beweife auch keinen Grund an, ber nicht entweder im vorhergehenden schon ausgemacht worden, oder gleich von jedem fich in Erfahrung bringen laffet, und citire im ersten Falle gleichfals den Ort, wo ber Grund gufinden. Ber nun jederzeit die Citationes so lange jurucke schlaget, bis et nichts mehr citiret findet; ber tan gleiche fals baraus erfehen was für Wahrheiten und in welcher Ordnunger hier lernen muß, wenn er die Uberführung von einem Sage haben will, die ich davon habe.

5.6. Es ist auch nicht zu vergessen, daß Daß eine öffters unser Berstand vorher durch Erkant-keit sich nis anderer Bahrheiten einen gewissen überjühs Grad der Fähigkeit sieh übersühren zu lassen ren zu bekommet. Wenn nun der andere ihn noch lassen er nichterreichet; so ist alle unsere Arbeit vers sordert gebens, die wir anwenden ihn zu übersühsten. Z.E. Ich habe durch die Mathes matick, wie ich sie in meinem sateinischen

lt 3 Wei

Allercke abgehandelt und durch die Artund QBeise, wie ich sie andere viele Jahre gelehret, und in der Ratione Præseck. seck. 1. c.1.5.38. & seqq. beschrieben eine Gesch Celichkeit Sache zu begreissen zu wege gebracht.

Ruken der geges benen Regeln. S. 7. Wer dieses alles wohl in acht nimmet, der wird sich nicht ereissern', wenn der andere sich nicht will überführen lassen, denn er wird erkennen, daß ben ihm selbst keine Uberführung entstehen wurde, wenn er in dem Stande ware, darinnen sich der andere befindet. Auch werden wir behutsam in unseren Discursen werden, daß wir nicht mit Leuten von Sachen reden, von deren Richtigkeit sie zu überführen unmögslich ist.

Wie man fich ben Erflas rungen aufzus juhren.

S. 8. Wenn wir auf Erklarungen kommen, so können wir den andern ihrer Richtigkeit versichern, entweder indem wir die Sachen selber vorstellen, von deren Bestrachtung wir sie genommen, oder daß wir sie zum wenigsten ihm ins Gedachtnis bringen (S. 5. c. 1), oder auch daß wir uns auf andere Begriffe beruffen, die er zugiebet, und von denen unsere genommen worden (S. 26. 30. c. 1). Wenn Sachen erklätet werden, können wir es öffters auf das Anschauen ankommen lassen (§. 56. 57.c.1), oder wir mussen die Möglichkeit derer Dinse

se, die andere zu formiren angenommen werden, entweder durch die Erfahrung, os ber durch Beweiß ausmachen (§. 49. c. 1).

1. 9. Wenn man mit Erfahrungen zu Wie ben thun hat, und es ftehet nicht in unferer Bes Erfahs walt den andern zu derfelben zu bringen, als rungen. wenn manvon ber Krone umb ben Mond in Connen Finfterniffen redet , oder der veranderten Figur ber Firfterne, indem fie bem Mond nahe kommen, Die ber beruhme teAstronomus Cassini observiret; so mus man fich nur darauf beruffen und alles anführen, was zu ihrer Glaubwurdigkeit dies net (§. 5. & feqq. c. 7). In diesem Faller nun ist die Uberführung so groß, als es die Grade der Glaubwurdigfeit zu laffen.

S, 10. Absonderlich muß derjenige, wel- Was ben cher überführet werden foll, auf alles woht bem eracht haben, masihm vorgesaget wird und forbert wenn er in bergfeichen Materien noch nicht überfühgeubet ift, jedes etliche mabl ben fich übertes ret wers gen nach den Regeln, die ich in dem 9. Ca- ben foll. pitel gegeben: ju welcher Uberlegung ihm der andere alle nothige Handreichung thun Auch muß man Zeit dazu haben, wenn man in einer Materie noch nicht gewieget ift, und baher als wie ein Unfanger alle Tage etwas durchgehen und die folgenden mit Sleiß wiederhohlen, was man die Dorhergebenden gelernet, damit man mit Der Materie bekand wird.

Wer' burch eis aene Schulb nicht us ber fuba ret were ben fan.

S. 11. Wer nun viel zu ungebultig ober auch zu geschwinde ist, als daß er vorgeschriebener maffen auf eine Sache acht has ben und sie überlegen auch der Zeit ihren Willen laffen kan; ben bemühet man fich pergebens zu überführen. Und lieget Die Schuld an ibm, daß er nicht überführet wird.

Wer durch uns fere Schuld nicht us berführet werben fan.

S.12. Estan aber auch die Schuld auf unserer Seite senn, wenn wir nemlich vor moglich und unmöglich annehmen, beren Moglichkeit und Unmöglichkeit ber andere nicht erkandt hat, den wir zu überführen gebencken; ober auch wenn wir unsere Worter ihm nicht deutlich genug erklaren

Wie man ich ohne Grund führet halt.

(5.2.3).

1. 13. Man muß sich huten, daß man nicht (wie alle Lage zu geschehen pfleget)eine vor über: Uberredung, das ift, einen falschen Wahn . als wenn wir die Richtigkeit der Sache erfenneten, die wir doch ben weitem noch nicht seben, vor eine Uberführung halte. Es ente ftehet aber bergleichen Wahn, I. wenn wir im Nachdeucken nicht geübet find, und nicht verstehen, mas ju einer volligenUberführung erfordert wird : 2. wenn wir Vorurtheile von gemissen Leuten haben, als wenn ihr Verstand so scharffinnig ware, daß sie nichts unrichtiges vorbringen konnten, und daher umb des willen etwas für mahr halten, weil fie es gesaget, und die angeführten Grunde gel-. 1

# Wie man einen überführen foll. 201

gelten laffen, weil sie Diefelbe vorgebracht? 3. wenn man ein allzugroffes Bertrauen gegen fich felbft hat , und daher nicht mit geho. rigem Fleisse alles so überleget, als zu einer volligen Uberführung von nothen ift.

5. 14. Dem erften Gehler nun wird ab. bem cre geholffen , theils wenn man die Mathemas ften Fehs tich mit Gleiß tractiret, in welcher wir uns ler abjuim Nachdenden fo viel üben konnen, als uns helffen. gefället, auch allezeit glücklich hinaus kome men, weil wir bemonftrirte Bahrheiten bas felbst antreffen: theils wenn man sich die Regeln bekandt machet, die zum Dach-Dencken nothig find , bavon ein guter Borrath in meinem gegenwartigen Bercfe

au finden.

§. 15. Dem anderen Fehler vorzukom. Mittel men, durch welchen sonderlich die studi- wieder rende Jugend verblendet wird, auch wenn dern. fie mit dem Munde immer darwieder redet, ware frenlich fehr dienlich, wenn man vor allen Dingen (5.14.) Dem erften abhulffe; al. Lein weil offtere Die es hindern, melchen baran gelegen ift durch ihre Autoritat andere in Blindheit ju erhalten, so muß man nur Durch augenscheinliche Exempel zeigen, wie Proffe Leute und also noch offiers die, so sich nur felbst vor groß halten und ausgeben, gefehlet, daß uns dannenhero bas Bertrauen aufihre Sabigfeit von gehöriger Unterfudung 27 5

chung der von ihnen vorgetragenen Sachen nicht difpensiren fan.

Mittel muy

wieder den drits ten. § 16. Wenn wir abergewiß versichert sind, daß auch Leute von grossem Verstande sehlen, und wir absonderlich wahrnehmen, daß sie sich am leichtesten übereilen, nachdem ihre glückliche Erfindungen ihnen ein allzu grosses Vertrauen gegen sich selbst gemacht; auch bedencken, wie wir uns mehr als eine mahl selbst betrogen, da wir vor wahr, oder auch vor erfunden gehalten, was uns nur erst angeschienen: so werden wir uns auch vor s dem dritten Fehler, in acht nehmen.

# Das 14. Capitel.

# Wie man einen wiederles

#### 5. I.

Was wie derlegen sen.

der einen andern wiederlegen will, der nimmet sieh vorzuzeigen, daß falsch oder wenigstens ungewiß sen, was der andere gle eine ausgemachte

Wahrheit vertheidiget.

Wie vermieden werde, so hat man sich wohl in Streit zu acht zu nehmen, baß man seinem Gegner nicht

# Wie man einen wiederlegen foll, 203

nicht eine falsche Meinung auffburde : vermeis welches in den meiften Fallen zugeschehen ben. pfleget, sonderlich wo Leute einen Nuhm Darinnen suchen, daß sie andere zu wieder legen geschickt sind. Wie man aber ben rechten Berftand feiner Worte finden konne, ist aus dem abzunehmen, was in Dem vorhergehenden Capitel (f. 2.) erinnert worden.

5. 3. Unerachtet aber keine Wiederle- Wie man gung statt findet, wenn man nur in 2Bor- wegen ten einander zuwieder, in der Sache aber ungeeinig ift, als wenn einer fagte, die Seele Schickter verrichte alle Würckungen in dem lebendi- andere gen Corper, und verstunde doch durch die erinnern Seele nichts anders als dessen Structur; fan. so ist doch unterweilen zu besorgen , daß einige ungeschickte Nedens-Arten in einem unrichtigen Berftande annehmen, und ba. burch in Grrthum verleitet werden, ba hingegen andere viel bequemer find die Sache auszudrucken. In folchem Falle nun kan einer bescheiden erinnert werden, daß er fich folcher ungeschickten Diedens-Arten ins kunfftige enthalten, und lieber die gewohnlichen brauchen wolle. Und damit ex besto geneigteres Gehore gebe, fan man ihm vorstellen, daß einen jeden die Regeln der Klugheit verbinden, che Mittel in allen Fallen zu erwehlen, Die

bie ihn am sichersten zu feinem Zwecke führen, niemals aber davon auf Abmege leiten.

Die man . 6. 4. Wenn man aber in ber Sache nicht einig ift, fo muß man ben andern der Unben ans bern wies richtigkeit feiner Meinung überführen , auf berleget. Die Art und Weise wie im vorhergehenden

Cavitel gezeiget worben. 6. 5. Da nun berjenige, welcher überfüß.

Wie man ret werden foll, auf alles genau acht has fich in ben muß (5. 10. c. 13); so muß man sich Worten in acht in von allem enthalten, was unferen Gegner nehmen. in ben Harnisch jagen kan. Solcher gestalt muß man so reden und sebreiben , bak er feinen Berdacht daraus schopffen fan, als wenn man ihn geringe hielte und verachtete, humahl wenn er Berdienste por Und es muß überhaupt aus unfich hat. ferer Wieberlegung nichts erhellen als Aufrichtigkeit, Liebe jur Bahrheit und geden Gerenden; feines weges aber Mikgunft, Ehrgeit, Begierde dem Gegner au febaden; mit einem Worte Tugend, und tein Lafter.

5. 6. Wer anders verfahret , ber fuh. Bobet ret fich entweder als einen Thoren, oder als die Schelten einen lafterhafften Denschen auf. Borte in entweder er thut es mit Fleiß, und siehet Wieders gar wohl, daßerauf folche Weise ben anlegungen bern nicht auf andere Bedancken bringen

mere

# Wie man einen wiederlegen foll. 205

werbe; ober er hat den Worfat feinen berrat. Begner auf andere Bedancfen ju bringen, ren, In Dem erften Falle will er des andern Chre ben unverständigen francen, und fich ben ihnen in groffes Unfehen schen. All fo hat er Begierde bem andern ju schaden. und mitgonnet ihm feinen auten Rahmen. will ihn auch bigweilen durch fein unper-Schämtes Maulan feinem Glücke hindern; folgende ftecket er in den Laftern big über die Ohren, indem ben ihm die Begierde andes ren zu dienen nicht zu finden, und er noch gant unter der Serrschafft der Alffecten und unordentlichen Begierden fich befin-Det. In dem anderen Falle erwehlet er Mittel, die ihn von feinem Zwecke abs Er will den anderen feines Irre führen. thums überführen, und greiffet es auf eine foldbe Art an, daß er nicht überführet were Den fan. Diefes aber ift die Gigenschafft, wodurch fich Thoren von flugen Leuten une terfcheiben.

5-7. Dannenhero werden wir auch heute zu Tage finden daß Leute, die eine grund. Wie fich
liche Gelehrsamkeit mitder Tugend zu verbige und
binden sich bemühen , mit folchen Gegnern Tugendnichts mögen zu thun haben, die sich im Wie- baffte
derlegen nicht tugendhafft aufzuführen wis- aufführen
fen , zumahl da meistentheils solche Gegner
in den Sachen nicht genng erfahren sind, die

fie

sie wiederlegen wollen. Und wenn sie ques Berffandigen, die in biefem Stucke über Die Schnure gehauen, aus besonderen Umbständen zu antworten sich genothiget finden; so übergehen sie alle Anzüglichkeis ten mit Stillschweigen, und laffen fich burch Des andern boses Erempel von der Tugend keinesweges zu Laftern verleiten. Diefen Erempeln foll nun ein jeder folgen. Es ift eben so rühmlich tugendhafft als verstans dig ju fenn, jumahl wo die Tugend aus Berftande kommet und nicht nur das auffere durch Bewohnheit erreichet.

Wenn man eis was hart begegnen muß.

§. 8. Zuweilen ift es nothig einem bochmuthigen und unverstandigen Begner ju zeigen, baf er in ber Sache gang une erfahren fen, durch eitelen Sochmuth gerberften wolle, über andere fich ohne Grund erhebe, und ihr wohl verdientes Lob mit Ungrund schmalere, und so weiter. kan aber diefes niemand zur Entschuldie gung feines lafterhafften Verfahrens brauchen: benn man muß auch in diefem Falle alles mit tuchtigen Grunden, mit gebuhrendem Glimpffe und mit erfor. berter Bescheidenheit vor

nehmen.

## Das 15. Cavitel.

# Wie man disputiren soll.

Er mit einem anderen bifputiret, Basdie hat sich vorgenommen ihn des sputiren Irrthums feiner Gage, die er fep.

behauptet, mundlich zu überführen.

6. 2. Alfo muß er leugnen, was der ane Die De bere behauptet; behaupten, was der an- sputanten dere leugnet; vor gewiß ausgeben, was muffen der andere nur vor mahrscheinlich halt; einander por ungewiß halten, was dem anderen ge- fprechen, wiß scheinet. Golcher gestalt muffen Die Disputanten allezeit worinnen einander wiederfprechen.

5. 3. Derowegen ift vor allen Dingen Die nothig, daß die in dem Sagevorkommen- Worte De Worter erflaret werden, Damit es nicht Etreit auf einen ABort-Streit hinaus laufft (J.2. in bem Und pfleget man dannenhero, wenn meiden. C. 2). ber Verstand etwas bunckel ist, ju fragen, in was por einer Bedeutung sie dieses ober ienes Wort nehmen.

§.4. Manchmahl will der Respondente Wie man keine Erklarung geben , weil er fich aus Un. ben Des verstande einbildet, man wolle ihn nur veri- spondenren, oder auch wohlkeinen deutlichen Besten zu Ergriff von feinen Wortern hat, und alfo fich feines

Sages bringen.

nicht erklaren fan. Damit wir nun bie Erklarung mit Gewalt heraus bekommen ; fo muffen wir seinen Sat der Dunckelheit beschuldigen, weil die darinnen enthaltene Worter feine richtige Bedeutung haben. Denn wenn er faget, fie haben eine riche tige Bebeutung , fo muß er fie erflaren, maffen die Bedeutung der Aborter wille tubelich ift , und alfo der andere fie nicht errathen fan.

Mas ber Dono: nente in

...... Benn man nun ber Bebeutung wegen richtig ift, fo fanget ber Opponente an feinen Beweiß vorzubringen und führet ihn thun hat. fo lange foet, bif er in seinen Schlassen auff Forder-Gage fommet, die dem Respondenten bekandt find und die er jugiebet (5. 21. c.4). Weil nun aber diefer fo mohl die Richtigkeit der Forder-Sage in den Schluf. fen, als auch die Richtigkeit der Schluffe felbit erkennen muß (5. r. c. 13); fo muß bet Beweiß in formliche Schlusse gebracht werden, son denen man doch unterweilen einen Forder Cat weglaffen und fich alfo eines verstummelten Schlufe man nemlich versichert ist, daß ihn ber Respondente nicht leugnen wird. Es muß aber der Anfang von dem letten Schuffe gemacht werden, beffen Sinter . Cas bem Sagedes Respondenten wiederspricht. 11.117 . . 5.6.

6. 6. Der Respondente muß alle Schlus Basber Respons fe annehmen (f. 10.6. 13), und damit man bente ju sehe, er habe sie recht eingenommen, Dieselben noch einmahl wiederholen. Wenn ber Schluß in seiner Forme nicht richtig ist. muß eres zeigen : ift er aber richtig, fo muffer ihn entweder gank jugeben, oder einen, unterweilen auch bevde Forder Gabe leuanen , und zwar entweder schlechter Dinges, oder unter gewiffen Bedingungen.

6. 7. Den Forder Caf, den der Res Bas ber Spondente leugnet, muß Der Opponente mit Dovoeinem neuen Schluffe beweisen, darinnen neute ferer jum Sinter - Sabe wird, und wenn je, ner ju ner limitiret, die limitation entweder annehmen, oder ihre Unrichtigkeit zeigen

(6.5). 6. 8. Wer fich beffen befinnet , was oben Warumb in den Demonstrationen gesaget und felbst manduzch Durch ein Exempel aus der Geometrie besta. formliche tiget worden (§. 23.25. c. 4); dem wird es Schinfe nicht wunderlich vorkommen, daß wir im disputiren lauter formliche Schlusse erfors dern, und die ben uns gewöhnlichen Difcure se verwerffen. Denn so bald bie Dispus tanten zu discurriren anfangen, kommen sie gemeiniglich von der Sache ab, und nie.

S. 9. Beil der Præfes die Stelle des Dies Bas ber fvondenten vertritt, wenn er nicht mehr forte Præfes in tommen kan, nicht aber, wie sich einige thun hat.

mals aus einander.

ein=

## 210 Das 15. Cap. Wieman disput. foll.

einbilden , deswegen jugegenist, daß er den Ausschlaugeben soll; so liegetihm alles dasjenige ob, mas dem Respondenten oblieget.

Bas vor Sie stehen bende vor einen Mann.

Complimente in machen.

6. 10. ABas der Respondente vor eine Formul brauchen soll, wenn er den Opponenten invitiret, und was der Opponente fagen foll, wenn er fich bedancker; laffen wir auf die Bewohnheit ankommen, welche dere gleichen Sachen am beften lehren fan,

DBie durds Fragen au bifpus tiven.

S. 11. Es stehen einige in den Gedancken, als wenn es beffer ware durch Fragen zu Die sputiren: allein wer burch Fragen geschickt Disputiren will, muß vorher durch Schlusse wohldisputiren konnen. Denn es kommet hier eben alles darauf an, daf wir fras gen, ob der andere uns diese oder jene For. Der Sate jugiebet, oder verlanget, baffie noch ferner sollen erwiesen werden: ingleis chen ob er umb der Forder Gabe wil. len den Hinter Gas zue

giebet.

EN D

Bayerische MUNUMEN

## Das Erste Register.

## Uber einige Kunst: 28orter.

Lgemeiner Begriff, notio universalis. Allgemeiner Sak, propositio univerfalis

Unmerckung, Scholion.

Atrten der Schluffe, modi fyllogismorum.

Aufgabe, problema.

Ausschnicher Aufgabe, resolutio problematis. Ausschhrlicher Begriff, notio completa.

Ausubungs Sag propositio practica.

Begriff, notio, idea.

Befrafftigender Sat, propositio affirmativa

Beschreibung, descriptio.

Befonderer Cat, propositio particularis.

Deutlicher Begriff, notio diffincta.

Dunckler Begriff, notio obscura.

Empfinden, percipere.

Empfindung, perceptio.

Erflarung, definitio.

Erflarung ber Cache, definitio realis.

Erwegungs Sat, propositio theoretica,

Forder-Glied, subjectum.

Forder Sage, præmistæ. Formlicher Schluß, fyllogismus in forma,

Grund Sat, axioma.

Seischer Cak, postulatum.

Sinter-Glied, prædicatum.

2 3

Sine

Hinter Sak, conclusio. Klarer Begriff, notio clara.! Lehr, Sak, theorema. Mittel Glied, medius terminus. Ober. Sak, major sc. propositio. Sach Erflarung, definitio realis.

Sat, propositio.

Einen Satgebenche, propositionem concipere, nicht können gedenchen, non posse concipere, nicht wissen, ob er sich gedenchen lasse, oder nicht nullum ejus habere conceptum.

Echluß, Syllogismus.

Schluß unter einer Bedingung, fyllogismushy.

potheticus.

Berknupfung der Begriffe, nexus notionum. Merneinender Cat, propositio negativa. Berftummelter Schluß, enthymema. Berftedter Schluß, Syllogismus crypticus. Unausführlicher Begriff, notio incompleta. Undeutlicher Begriff, notio confula. Unmittelbahre Folge, confequentia immediata. Unter Sag, minor feil. propositio. Unvollständiger Begriff,notio inadæquata. Bollitanbiger Begriff, notio adæquata. Milltubrlich formirter Begriff, notio arbitraria. Wort Erklarung, definitio nominalis. Wort. Streit, logomachia. Bergliederung der Begriffe, analysis notionum. des Sages, analysis propositionis. Busas, corollarium.

Das

## Das andere Register, Darinnen die vornehmsten Sachen zu finden.

Dipecten. Machen fein Wetter, 117. 118. Affecten. Wie fie erkannt werden, 58.156. Alles hat feinen Grund, warum es ift, Ift das Zeichen eines allgemeinen Soges, Allgemeine Begriffe. Wie fie erlanget werden. 38. ihr Ruben, 38. MIlgemeiner Say. Was er fen, 70. Allmacht, was sie sen, 2 I. Unmerckungen. Worinnen sie bestehen, und daß sie nublich, 140. Anfanger. Gollen nicht gleich Erfinder abgeben wollen, Aufgabe. Was sie sen, 76. Wie sie aufzulosen. 128. & fegg. Laffet fich in einen Lehr. Sat ver-wandeln, 131. Ber geschickt fie aufzulofen, 157. Bie fie beurtheilet werden, 167. & feqq. Aufrichrigheit eines Zeugens. Bie fie ju un. 144. & feaq. tersuchen, Ausdehnende Krafft. Ihre Erklarung Ausführlicher Begriff. Was er fen, Ausübungs Sage. Bas sie sind, 75. 63 Auboly. Wie es ju fallen, 168 Begriff. 2Bas er ift, 12 2Bo fie herkommen, 13. Wie wir fie erlangen, 13. 28. 30. 31.35. 39. Wenn fie klar und dunckel find, 18, 19.20 Wenn sie deutlich und undeutlich, 20. sie andern mitgetheilet werden, 22. Bie ihre Mog-2 3

| Möglichkeit zu erfahren, 40. 41. Wenn fie                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ausführlich und unausführlich , 22. vollständig                                          |
| und unpollständig: 24. Mie meit sie 211 zer-                                             |
| gliebern, 27. Wie sie sich verschlimmern, 34. Mittel dawieder, 31.32. Wenn sie allgemein |
| Mittel Damieber , 21. 22 Menn fie allgemein                                              |
| find, 38. 2Bas sie aledenn vor Nugen haben,                                              |
| 38. Wie davon zu urtheilen. 162.                                                         |
| 38. Wie davon zu urtheilen, 162. Beschreibung. Was sie sen, 43. Ihre Beschaffen.         |
|                                                                                          |
| Besonderer Say. Was er sep. 71.<br>Deweiß. Menn er richtig ift az. Rie er einem          |
| Beweiß. Wenn er richtigift, 92. Wie er einem                                             |
| andern vorzutragen, 195.                                                                 |
| Brafilienholy. Wie an fatt ber rothen eine                                               |
| Riolet-Farbe heraus zu ziehen, 117.                                                      |
| Brennen der Meffeln. Worinnen es bestehet, 32.                                           |
| Buch. Wenn es wohl geschrieben, ober nicht tau-                                          |
| get, 184. Bie es mit Dingen zu lefen, 185. &                                             |
| fegg. Wie seine Absicht zu erfahren, 186.                                                |
| Wennes recht verstanden wird, 187.                                                       |
| CArtefius bat ben Borter Strom abgeschaft 162.                                           |
| Cartesius hat den Worter-Kram abgeschaft, 162.<br>Lircul. Wie er beschrieben wird, 53.   |
| Circulation des Geblutes, Die sie entdecket                                              |
| mird                                                                                     |
| Colic. Was sie sen, 23.                                                                  |
| Complimence im Disputiren. 210.                                                          |
| Corper, 2Baserfen. 7, 23, 147,160.                                                       |
| Corper. Was er fen, 7.23. 147.160. Creatur. Abas fie fen, 6.                             |
| Inchahrteit. Bie fie entstehet, 39.                                                      |
| Demonstration. Was dazu erfordert werde,                                                 |
| 92. Wie sie in der Geometrie beschaffen, 94. & sq.                                       |
| Deutlich. Was dazu erfordert werde, 182. 183.                                            |
| Deuts                                                                                    |
|                                                                                          |

| Deutlicher Begriff. Was er fen, 20.      | Wie er     |
|------------------------------------------|------------|
| einem andern benzubringen, 22. Unters    | cheid dies |
| fer Begriffe, 22. Wie er erlanget wird,  | 28.        |
| Dieb. ABaser sen,                        | 16.        |
| Dinge. Wenn sie von einer Art find 16.   | Woher      |
| sie einkeln werden,                      | 36.        |
| Disputiren. Wases sev, 207. Was j        |            |
| ben Disputanten in acht zu nehmen,       | 207. &     |
| fegg. Wie durch Fragen zu bisputiren,    | 210.       |
| Dreyecke. Was es sen, 15. Was ein gl     |            |
| ges fen,                                 | 35.        |
| Dunfte. Bie man ihren Urfprung erkenne   |            |
| Dunckeler Begriff. Waser fen, 18. Gr     | ade sei=   |
| ner Dunckelheit, 19. Erempel, 20. Not    | ficht die  |
| baben zu gebrauchen, 20. Wie man ihn e   |            |
|                                          | 33.        |
| Dunckelheit. Woher sie entstehet, 33.    |            |
| nen sie bestehet, 182. 183. Wie solche   | vermie-    |
| den wird,                                | -34.       |
| Stre. Was fie fen, 160. Wie ODtte        | es Ghre    |
| entstehet,                               | 160.       |
| Bigenschafften. Was sie sind, 110. 2Bi   |            |
| /\$P                                     | 1.112.     |
| Ehe-Stand. Was er fen,                   | 20.        |
| Empfinden. Was es bedeute.               | II.        |
| Erfahren. Bases sen, 107. Regeln der     |            |
| rung, 107. & seqq. wie sie von Sagen zu  | unters     |
| scheiden, 109. Ihre Falle, 110. Sorgfalt |            |
| ben zu gebrauchen,                       | 119.       |
| Erfahrung. Db sie in unserer Gewalt ift, | 154.       |
| Wie ein anderer davon zu überführen,     | 199-       |
| S 4                                      | E.         |
| ~ 4                                      | ~          |

| The state of the s | -        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bifinden. Wie man das Bermogen baju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erlan.   |
| get, 57. 127. 138. Wer am geschickteften da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Brfindungen. In was vor Claffen fie zu b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ringen.  |
| 159. Wie davon zu urtheilen , 160. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fegg.    |
| Brtantnis. Unterscheid berfelben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.6.7.   |
| Ertlarung. Bas fie fey, 43. Ihre Befo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | baffen=  |
| heit, 46. 47. Wie fie unterfchieben, 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2Bie     |
| ein anderer davon zu überführen, 198. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| schickt sie zu erfinden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Erklarungen der Sachen. 2Bas fie fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n, 47.   |
| Konnen von allen Dingen gegeben werde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n, auf.  |
| fer dem was felbständigist, 51. Zeigen da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| fen einer Sache, 52. Wie sie gefunden w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | erden ,  |
| 52. & fegg. Wer geschicktsie zu erfinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Wie sie beurtheilet werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Erklarung der 3. Schriffe, Wie sie anzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 8.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.76    |
| Experimente, Wie sie anzustellen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119.     |
| & Ern-Glafer, 3hr Rugen, 32. Wie fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | erfune   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.54     |
| Seinde des Evangelii werden wiederleget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63.      |
| Sigur. 2Bas eine geradelinichte Figur fen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.      |
| Sorderglied. eines Sages,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37.      |
| Breude. Ihre Erklarung, 35. Wie sie ent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ftebet . |
| 122. Kan in Traurigkeit verkehret werder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,125.   |
| Suncken aus bem Feuersteine. 2Bas fie find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.      |
| Edancken. Das fie fenn, 11. Wenr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| berein ftimmen und wieder einander ftrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ten,73   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (he.     |

| Gedencken. Was es andeute, 74.          | Mas nickt    |
|-----------------------------------------|--------------|
| geventien tonnen ien, 74. Visenn        | man nicht    |
| weis, ob man etwas gedencken kan ob     | er nicht.74. |
| Geig. Waser sen,                        | 23.          |
| Geister-Lehre. Was siesen,              |              |
| Geift. Was er sen,                      | 7.           |
| ~ C. 10 ~~ ~                            | entdecken    |
| fan, wie sie entstehet,                 | 156.         |
| Glaube. Baser fen, 142, & feqq.         | Bie er mit   |
| Biffen vermenget wird,                  | 192.         |
| Glaubwürdigkeit der Geschichte.         | ' TAA.       |
| Glück, Mas es ben Erfindungen thut,     | 53+          |
| GOTT. Baser sen, 6, 13, 162. Bar        | um er alls   |
| machtig,                                | 72,          |
| Gottes Gelahrheit. Mas die naturlic     | he fen. 7    |
| Grund San. Baser fen, 76. Mie et        | raefunden    |
| wird, 123. erfordert teinen Beweiß,     | 124. mers    |
| Den mit Lehr Saben vermenget. 166.      | auch mit     |
| Erfahrungen, 166. Wer fie in seiner &   | ewalt hat,   |
|                                         | 157.         |
| Grundwissenschaffe. Was sie sen,        | 8.           |
| Grund, Sprachen, Was sie zu Erkle       | frung der    |
| Schrifft bentragen,                     | 193          |
| But. Was es sen,                        | 13.          |
| 95 Bische Say, Was er sen,              | 76.          |
| Deinter-Glied eines Sages.              | 80.          |
| Zinter Sayim Schlusse,                  | 81.          |
|                                         | bsichten!    |
| 175.1q. Erfordert nicht viel Berftand 1 | 85.8 for     |
| Zochzeit. Was sie sen,                  | 134          |
| Bols. Warumb es fich spalten laffet,    | 113.         |
| D z                                     | DBie         |

| Wie es wachset, 155. Wie es zu erkenn      | en, 156 |
|--------------------------------------------|---------|
| Brthum. Woher er entspringet, 12           | 16.117. |
| Wie er ju vermeiden,                       | 147     |
| Tuffen. Was es fen,                        | 15,     |
| Marer Begriff. Bas er sen,                 | 18.     |
| Rusting Den Dinge Monumb Ga chim           |         |
| Rraffte der Dinge. Warumb sie abzut        | merican |
| 116. Wie Kraffte zu erfinden beurtheilet i | k feqq  |
| Runft. Bie ihre Bercfe erlernet werden     |         |
|                                            |         |
| Pebendige Erkantnis. Was sie fen, 2        |         |
| sie vollständig begriffen wird,            | 241     |
| Lehr. Say. Was er sev, 76. Wie er ge       |         |
| wird,                                      | 125.    |
| Leichtglaubigkeit. Wie fie ju vermeider    | 1, 143, |
|                                            | cleqq.  |
| Licht. Was es sen,                         | 15.     |
| Lieben. Wases sey,                         | 17.     |
| Logick. Was siesen,                        | 6.      |
| Lufft. Wie ihre Schweere erkannt wird,     | 108.    |
| dehnet sichüber dem Feuer in der Blafe au  |         |
| 102. hat eine gusdehnende Rrafft, 103. &   |         |
| wie hoch sie das Wosser erhalt,            | 136.    |
| Luft. Wie sie entstehet , 52. 164. Wie il  |         |
| griff vollständig wird,                    | 24.     |
| Cachine. Db man fie erfinden kan, 151.     | Wie     |
| man fie erfindet, 53. und erkennet, 54.1   | verden  |
| von Bocklern unvollständig beschrieben,    | 164.    |
| Magnet. Geine Gigenschafften, 133          | 3.134.  |
| March in Baumen, was es fep, 32. Wie es er | efandt  |
| wird,                                      | 156:    |
| Mathematick. The Nugen,                    | 195.    |
|                                            | Mieis   |

| The state of the s |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Meinung. Woher sie entstehet, 147. giel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ot keine  |
| Beruhigung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149,      |
| Milchstraße. Was sie sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.       |
| Mittleiden. Wie es entstehe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.3.      |
| Möglich. Was genennet wird,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T.        |
| Mondfinsterniß. Woher sie entstehet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43.       |
| Moral Kan Mathematisch demonstriret r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | verden,   |
| 154. Wer geschickt dazu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154.      |
| Watur und Gnade. Wer ihren Unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | erscheid  |
| bestimmen kan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151.      |
| Matur Wissenschasst oder Lehre. Wass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ie sen,7. |
| Mugung. Was sie sey, 23. Wie sie voll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ståndig   |
| begriffen wird,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.       |
| Mugen. Wie von ihm zu urtheilen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173.      |
| Ber Sanim Schlusse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81.       |
| Sontologie. Wassie sen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.        |
| Opponente. Was seines Umbtes ist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208.      |
| Ordnung in Schrifften zu gebrauchen, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84.185.   |
| Maglangen. Wie man ihre Structur erke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | net, 58.  |
| Dnevmatologie. Was sie sen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.        |
| Physick. Was sie sen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.        |
| Politick. Was sie sen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.        |
| Præfes. Was im Disputiren seines Ambte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Pulver. Worauses gemacht werde, 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| erfunden worden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54.       |
| OJEgen. Waserfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.       |
| Sel Roffmarin, Wenn seine Zweiglein 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| schlagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.3.      |
| Respondente, Was im Disputiren seines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sas       |

Ache. Worinnen ihr Wesen bestehe, Bie ihre Erklarungen gefunden werden, 52 & legg Sala. Mas es fen, Say. Mas er fen, 69. Wenn er befrafftiget und verneinet, 69. Wenn man ihn verftehet, 69. Wenn er allgemein ober ein besonderer Gab, 71. Theile Deffelben, 71. 72. Sinnere Beschaffenheit,73. Gintheilung,75. Nugen Diefer Gintheilung, 76. Die allgemeine Gabe aus ber Erfahrung gezogen werden, 121, 122, Bie 164. von Gaben zu urtheilen, 6. Selbstandines Wefen. Was es fen, Scharfffinnig. Was scharfffinnig urtheilen fen, 64.65. Schriffe. Wenn man die H. Schrifft und an-Dere verstehet, 169. Wie sie erklaret wird, 190 191. Wie ihre Wahrheiten zu beurtheilen, 191. Wie von weltlichen Schrifften zu urtheis len, 174. & seqq. Ihre Absichten, 175. & sq. Seele. Was sie sen , 6.160. Wie man ihre Ber. anderung erkennen lernet , 58. Ift in der Phyfick 161. ein leeres Wort. Sinnen, Die fie zu Begriffen leiten, 13. fie find, 11. 12. Wie Diefes geschehe, gehöret nicht in die Logict, 13. Wie ihr Betrug ju ent. 120.121. becken. Sitten-Lebre. Bas fie fen, 8. Schluß. Ursprung der Schlusse, 72. Grund derfelben, 78. Ihre Beschaffenheit, 81. Ihre Fie guren, 82. Arten der Figuren , 83. Ihre Regeln, 83. Erfte Figur reichet ju allen ju, 86. Derftum•

| frummelung der Schluffe, 88. Dugen ber                                    | felben     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 91. Gie werden von Unverständigen vo                                      | rmorf      |
| fen, 92. Dienen jum Demonstriren, 92                                      | & fa.      |
| Und zum Erfinden, 99. Warumb mai                                          | Durck      |
|                                                                           | 9.210.     |
| Sonne. Bas wir vor einen Begriff von ihr                                  | hahen      |
| 12. Hatim Horizont eine Qval-Figur,                                       | 113.       |
| Staato-Runft. ABas sie sey.                                               | . 8.       |
| Studirende. Ihnen dienliche Regeln,                                       | 35.        |
| Stunde. Was sie fen.                                                      | 27.        |
| Emperamente. Werben in ber Sitter                                         | Pohra      |
|                                                                           | 2,163,     |
| Theologie. Was die natürliche sen,                                        | •          |
| Thau. Waser sen,                                                          | 7.         |
| Thiere. Wieihre Structur erkandtwird,                                     | 23.        |
| Tisch. Seine Erklarung,                                                   | 58·<br>28· |
| Traurigteit. Wie sie entstehet,                                           | 125.       |
| Tugend. Diele haben davon einen buncket                                   |            |
| griff. 19. Was fie fen, 21. Wie ihre Mogi                                 |            |
| erkandt wird,                                                             | •          |
|                                                                           | 42.        |
| Derführen. Was es sen, 194. Wiece                                         | i Cuistia  |
| fangen, 194. & feqq. Hinderniffe, 199. fie aus dem Wegezu raumen, 201. 20 | 12016      |
| Geiten deffen erfordert wird, der überführe                               |            |
| ben foll, 199. Wenn einer durch unfere C                                  | ce to the  |
| nicht überführet wird, 200. Wenn man sie                                  | hahna      |
| Grund vor überführet halt,                                                |            |
|                                                                           | 200.       |
| BEränderung. Wie ihreUrsache erfahren                                     | 1          |
| and a second decision with the second                                     | 114.       |
| Verbindlichkeit, Was sie sey, 46.160                                      | Der.       |
|                                                                           | ~ (8)      |

| Derdauung ber Speife. Sft von den Alten n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | icht  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63.   |
| Vergröfferungs Glafer. Ihr Mugen, 32.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55.   |
| Dernunfft-Runft ober Lebre. Was fie fen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.    |
| Versteckte Schluffe. Ihre Beschaffenheit, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Derftand. Geine Erklarung, 5.23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Verstehen. Wenn zwen Persohnen einander i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oer#  |
| fteben , 59. Wie man erfahret, ob man fich fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lbit  |
| verstehet, 59. Man kan einander verstehen, w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| man leere ABorte redet, 63. ABas zu thun,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | baß   |
| der andere uns recht verftehet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64.   |
| Vertrauen auf GOtt. Die ce ju erregen, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28+   |
| Vires centripetæ und centrifugæ merden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In-   |
| recht verworffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.   |
| Ditriol Ocle. Solviret den Feil Staub, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.   |
| Hor. ORaghelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Unausführlicher Begriff. Mas er fen. 22,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.   |
| Undeutlicher Begriff. Was er fen , 21. 2Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eer   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.   |
| Unter-Say im Schlusse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81.   |
| As a series and a series are a series and a series are a series and a series and a series and a series and a series are a series and a series and a series and a series are a series and a series and a series and a series are a series and a series and a series are a series and a series and a series are a series and a series and a series are a | 49.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06.   |
| Unendlich Eleines. Bird mit Unrecht verspot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| N-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.   |
| Unmöglich. Woraus unmögliche Dinge flief das ift falsch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42+   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75+   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Vollständiger Begriff. Was et set, 24. Gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HUE   |
| DieferBegriffe, 26. Wie fie erlanget werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.34 |

| Vourtheile. Ursprung berselben, 200. Mittel ba-   |
|---------------------------------------------------|
| wieder, 201. & legg.                              |
| Urfache. Wie sie entdecket wird, 114. Wie man     |
| bloffe Aborter darvor angiebet, 161.              |
| Urtheilen. Wases sen, 67. 68. Was scharfffin-     |
| nig urtheilen fen, 64. Urtheile von Buchern, 177. |
| & seqq.                                           |
| & Salfer. Wird nicht recht erkläret, 163.         |
| Darme. Ihre Matur, 159. Db sie zureichet          |
| die Speise zu verdauen, 163                       |
| Wein. Stillet nicht den Rumer des Bemuthes, 171.  |
| Weltweiser. Beschaffenheit seiner Erkantnis,      |
| 2. Nugen derfelben, 2.                            |
| Welt-Weißheit. Was sie sen, 1. Ihre Theile, 5.6.  |
| 7. Ihre Erklarung wird vertheidiget, 3.4.         |
| Wesen. Worinnen es bestehe, 51.                   |
| Wiederlegen. Mas es sei) 202. 203. Wie man es     |
| anstellet, 203. Daß man von Schelt-u. Schmah.     |
| Worten sich zu enthalten, 204. 205. Wenn man      |
| einem hart begegnen kan, 206.                     |
| Wille. Wie er erkandt wird, 42.                   |
| Wissen. Warumb demselben nicht Schrancken         |
| zu segen, 4.                                      |
| Wissenschafft. Was sie sen, 1. 141. Wie sie zu    |
| erlangen, 141.142.                                |
| Worter. 2Bas fie find , 59. Ihre Bedeutung , 59.  |
| Wie sie zu finden , 66. In Reden dencket man      |
| nicht stets an dieselbe, 60. Wie sie von Sachen   |
| zu unterscheiden, 62. Sie konnen etwas bedeuten,  |
| ob wir gleich keinen Begriff davon haben, 63.     |
| Undere können einen Begriff haben, ob wir gleich  |
| teir                                              |

keinen haben , 64. Sie werden mit Sachen ver-Wie ihre Bedeutung in der 161. Sehrifft zu finden, 188. & legg. Worte Erklarung. Ihre Beschaffenheit, 47. Wie fie gefunden werden, 47. Fehler derfelben , 48. & fegg. Ihr Rugen, so. Wer den mit Erklarung der Sache vermenget, Worr, Streite. Woher sie kommen, 65. Wie sie fie ju vermeiden, 202.203. Ablen. Wiedie Aufgaben bavon aufgelofet merben. 129. Zergliederung der Begriffe, 27. Der Gage, 71. 72. Nuten derfelben, Zeuge. Wie erzu untersuchen, ob er verdachtig, 144. & fegg. oder nicht. Zusane. Wassie sind, 139.140. 3wey-Ecke. Ein gerabelinichtes ist unmoglicb.





